

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





HARVARD COLLEGE LIBRARY

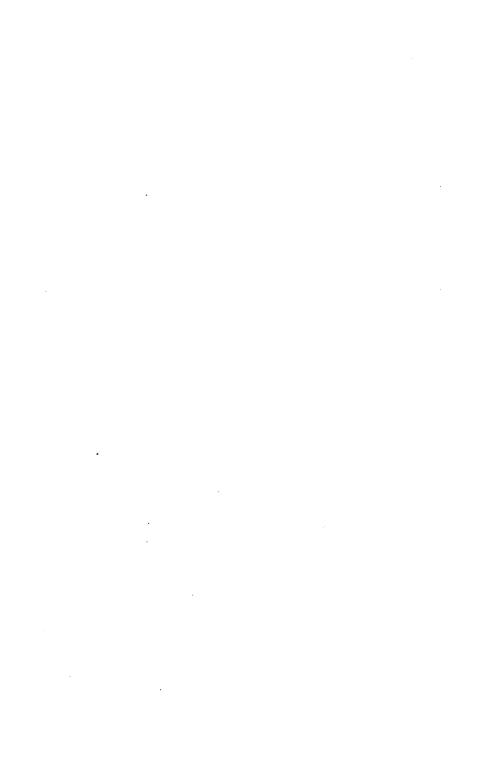

S. Th. Koler Iv. Rinkery

•

, • . • .

### - Aus bem

## Universitäts= und Gelehrtenleben

im Zeitalter ber Reformation.

Vorträge

nad

D. Theodor Muther.



Erlangen, Verlag von Andreas Deichert. 1866.

# Educ 4608. 66 [1866]

HARVARD COLLEGE LIBRARY
GIFT OF THE
GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION
AAY 14 1931

Drud von Junge & Sohn in Erlangen. 36 1

## Dem Anbenten

meiner seligen lieben Frau

# Maria Amalia Muther

geb. Mumm

gewibmet.

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

Ich lege diese Mätter auf das Grab einer Frühvollendeten. Sie war es, die zuerst den Gedanken an eine Sammlung meiner Borträge mit lebhastem Antheil begrüßte, welche mich antrieb, Hand an's Werk zu legen und die Arheit zu fördern. So gehöre denn das Buch, da es ihr nicht beschieden war, die Bossendung desselben zu erleben, Ihrem Andenken.

Zur Genugthung für das eigene Herz setze ich dieses Denkmal der kurzen Strecke ungetrübten Glückes, welche an Ihrer Seite zu durchwandeln, der Herr mir vergönnte. Von sernher war sie mit mir gezogen, Aeltern, Geschwister und Freunde, liebe Verhältnisse hatte sie hinter sich gelassen, um einzutreten in die bescheidene Wohung des Gelehrten.

Wie sie dieselbe in ebler Einsachheit zierlich aussschmückte und durch Ihr Walten zur wohligen Heismath gestaltete, geräuschlos und besonnen die Pflichten der Haussfrau übend, klaren Blickes die ihr neue und fremde Lage beherrschend, das war eine Lust für Alle, die es sahen. Und im ganzen Hause war ihr der liebste Aufenthalt das Studirzimmer des Mannes. Dort saß sie während ich schrieb und freute sich der geistigen Arbeit. Neu schöpfend wirkte sie für mein äußeres, nicht minder sür mein inneres Leben. Gotztessuncht und Milbe durchdrang ihr ganzes Wesen. Daher die unsagdare Lauterkeit sedes Ihrer Gedansten. An Ihr erfüllte sich das Wort des Erlösers:

Selig find, die reines Bergens find; benn fie werben GOtt ichanen.

## Porwort.

Die meisten der nachstehenden, theils in Königs= berg, theils in Rostock gehaltenen Vorträge sind be= reits gedruckt und haben, wenn sie auch nur in klei= neren Kreisen bekannt geworden, im Allgemeinen einer günstigen Aufnahme sich zu erfreuen gehabt.

Nr. II. erschien zuerst in den Neuen Preußischen Provinzialblättern. 3. Folge. Bb. V. Heft 1 (1860). Recensirt in Pözl's Kritischer Bierteljahrsschrift. Bb. 3 (1861). S. 315. 316.

Nr. III findet sich in den Neuen Preußischen Provinzialblättern. 3. Folge. Bb. V. Heft 4 und 5 (1860).

Rr. V hat bereits Aufnahme erlangt in bem von Bekker, Stobbe und mir herausgegebenen Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts. Bd. VI (1863). S. 149 ff. Recensirt in Schletter's Jahrbb. der deutschen Rechtswissenschaft Bd. X. S. 209 ff. (Kunpe).

Rr. VI erschien zuerst unter bem Titel: "Der Resormationsjurist D. Hieronymus Schürps. Ein Bortrag gehalten im April 1858 zu Königsberg i. Pr. von u. s. w. Erlangen. Deichert. 1858. 8°.

#### Recensionen :

- 1) Theolog. Literaturbl. 1859. Nr. 5.
- 2) Kreuzzeitung 1869. Nr. 58
- 3) Literer. Centralbl. 1859. Nr. 12.
- 4) Volksbl. für Stadt und Land 1859. Nr. 31.
- 5) Gersborff's Repertorium 1859. 1. Margbeft Nr. V S. 281 ff.
- 6) Schletter's Jahrbb. Bb. VI S. 108.
- 7) Pogl, Krit. Vierteljahrsschr. Bb. II S. 148. 149. Der Berfasser bieser Anzeige, August Ubbelobbe, schließt bicselbe mit ben Worten:

"Allein eine eigene Druckschrift, und wenn sie noch so kurz, mit der Schluß=
aufforderung, ""daß Schürpf's Anden=
ken der Nachwelt heilig sein möge""—
verdient eine solche Größe sicherlich nicht,
man müßte es denn wünschenswerth
finden, daß das lebendige Andenken wahr=
haft großer und für Geschlechter nach=
haltig wirkender Männer erstickt würde
unter dem schlassherzigen Gedächniß löblicher und unzähliger Nittelmäßigkeit."

Sehr schmeichelhaft allerdings für meine schmuctlose Erzählung, wenn berselben zugetraut wird, daß
sie das "lebendige Andenken wahrhaft großer und für Geschlechter nachhaltig wirkender Männer ersticke"! Allein diese Sefahr bürfte doch nicht gar groß und höchstens für ganz enge Herzen vorhanden sein. Uebrigens hat Herr Ubbelohde nicht einmal einen Bersuch gemacht, meine Ausführungen über Schürpf's Einfluß auf die deutsche Rechtsentwickelung zu widerlegen. Seine geringschätige Beurtheilung des Mannes beruht also lediglich auf subjectiver Willführ.

Nr. VII und VIII erschienen in ben Neuen Preußischen Provinzialblättern. 3. Folge. Bb. VII. heft 1. 2. 3 (1861) und in 50 Separatabzügen. Recensirt in 1) Pözl, Krit. Vierteljahreichr. 3. Bb. 4. heft (Stinging); 2) historische Zeitschrift hreg. von v. Sybel 8. Bb. S. 580 ff.

Nr. IX wurde zuerst gebruckt in ben Neuen Preußischen Provinzialblättern. 3. Folge. Bb. 3 heft 4 und 5 (1859) und ist recensirt in v. Sps bel's Histor. Zeitschr. 3. Bb. S. 476.

Nr. I und Nr. III erscheinen hier zum ersten Mal.

Ich hoffe, daß die Sammlung, da in ihr archivas lisches und anderes wenig bekanntes Material versarbeitet ift, den Gelehrten vom Fach nicht unwillskommen sein werde. Als Leser aber wünsche ich mir

nicht blos diese, sondern Freunde der Geschichte über= haupt. Wöge es den Borträgen gelingen, die leben= dige Anschauung der großen Zeit, von der sie hanbeln, einigermaßen zu förden!

Roftock am 31. Dezember 1865.

D. Theodor Muther.

આવ્યા.

## Inhaltsübersicht.

|                                             | Seite     |
|---------------------------------------------|-----------|
| Borträge.                                   |           |
| I. Bilber aus bem mittelalterlichen Uni=    |           |
| versitätsleben                              | 3- 30     |
| II. Bur Berfaffungegeschichte ber beutschen |           |
| Universitäten                               | 31 63     |
| III. Politische und firchliche Reden aus    |           |
| bem Anfange bes 16. Jahrhunderts            | 64 - 94   |
| IV. Ausgang bes Petrus Ravennac .           | 95-128    |
| V. D. Chriftoph Ruppener .                  | 129-177   |
| VI. D. hieronymus Schurpf                   | 178 - 229 |
| II und VIII. D. Johann Apel                 | 230 - 328 |
| IX. Anna Sabinus                            | 329 - 367 |
| Beilagen.                                   |           |
| Beilage I. Schriften bes Petrus Ravennas    | 370-395   |
| Beilage II.                                 |           |
| A. Quellen ber Biographie Chr. Ruppeners    | 396-405   |
| B. Rachtrag jur Biographie D. Chr. Kup:     | 100 111   |
| peners                                      | 406-414   |
| A. Ueber bie Quellen                        | 415-423   |
| B. Ginige Urfunben:                         | 410-400   |
| 1) Die Bestallung ber erften jurifit:       |           |
| ichen Lehrer in Bittenberg                  | 423-425   |

|                                        | Seite            |
|----------------------------------------|------------------|
| 2) Beftallung bes B. Schurpf ale       |                  |
| Legent für ben Cober                   | 425 - 426        |
| 3) hieronymus Schurpf's Bericht an     |                  |
| die Bisitatoren der Universität        |                  |
| Wittenberg                             | 426-428          |
| 4) Brief Spalatin's on Kurfürst        |                  |
| Friedrich zu Sachsen über bie          |                  |
| Stimmung in Wittenberg nach            |                  |
| Befanntwerben ber Bapfilicen           |                  |
| Bulle wider Luther                     | <b>429—43</b> 0  |
| 5) Hieronymus Schürpf's Bericht        |                  |
| über die Ankunft des Kaiferlichen      | •                |
| Botschafters haunart in Witten-        |                  |
| berg                                   | 430432           |
| 6) Untersuchung wiber Hieronymus       |                  |
| Schurpf weil er fich mit bem Rur-      |                  |
| fürsten von Brandenburg in Be-         |                  |
| rufungeverhandlungen eingelaffen       | 432—442          |
| 7) Kurfürftl. Rescript an Joh. Bugen-  |                  |
| hagen 2c. den Streit Luthers mit       |                  |
| ben Juristen betr                      | 442-444          |
| 8) Concordia zwischen Theologen und    |                  |
| Juristen zu Bittenberg                 | 444—454          |
| Beilage IV. Die Schriften Johann Apels | 155 101          |
| und ihre Ausgaben                      | 455—481          |
| Busane                                 | <b>481 —</b> 486 |

# Porträge.

• • • 

### I.

## Bilder aus dem mittelalterlichen Universitäts= Leben.

Um 27. April 1460 hielt bei Einweihung ber Albertus-Universität zu Freiburg im Breisgau beren erster Rector: "Weister Matthäus Hummel, geistlicher Rechte und ber Arzneikunde Lehrer" eine benkmürbige Rebe. "Die Weisheit hat sich ein Haus erbaut", war das Thema berselben.

Im ersten Theile schilberte ber Rebner ben Seegen ber Beisheit mit Worten, beren ibealer Schwung zur Begeistrung fortriß. Dann aber ging er zur Beant-wortung ber Frage über: "Warum ist es nöthig, baß die Weisheit gerabe jeht zu Freiburg ein Haus erbaue?", ober, um es in heutiger Redeweise auszubrücken: "Warum ist die Stiftung einer Universität zu Freiburg Beschriniß?"

Die Antwort Hummels ist klar und unendlich eins sach. Sie lautet: "Weil die Weisheit nirgends aufgenommen wird, weber in den Häusern des Klerus noch in denen der Laien."

Und nun folgte eine Schilberung bes bamaligen Rierus, bie um fo mehr unfer Interesse in Anspruch

nimmt, als fie aus bem Munde eines Klerikers kommt und wiederum zeigt, wie schon lange vor ber Reformation die Ueberzeugung von der Berberbnik ber Geiftlich= teit bei einsichtsvollen und ber tatholischen Rirche teines: wegs entfrembeten Mannern burchgebrungen mar. "Bfui ber Schande, ruft hummel, in biefen entarteten Zeiten werden wissenschaftliche Uebungen jeder Art, gemeinsame wie Brivatstubien, gleich als ob es einen Feldzug wiber bieselben gelte, aus ben Saufern ber Rlerifer entfernt. Ihre Stelle nehmen Allotria und von bere Rirche verponte Dinge ein. Statt ber Schriften zum Stubiren finden wir bei ihnen in toftbaren Bebaltern feine Leinmand, Seibenzeuge und Brunkgemanber aller Art. Da erbliden wir filberne Gefäße, Leiern und Lauten, bunte Bolfter, Bürfel und Karten, weiche Lotterbetten, geschnäbelte Bafchgefäße, herumgeftreute Loden und Aehnliches. Die Bücher bagegen, mo fie etwa noch vorhanden, find in schaubererregendem Zustand und liegen in Staub und Schmut, wie Hiob. Doch keine Stimme ruft: "Lagarus, tomme bervor! Läßt fich von ungefähr ein alter Rober bliden, fo fcmort ber verläugnenbe Betrus, er tenne ben Mann nicht und ber Bobel ber Umgebung ruft: Kreuziget ihn! Der alte Solbat ehrt die Waffen, mit benen er gefochten hat, aber ber ignorante Rleriter veräußert die mertwürdigften Bergamente an Maler und Rurschner, ober gibt fie Golbarbeitern, um fie zu Behaltern für Armbanber und Salstetten zu verwenben, ober klebt wohl gar mit ihren Blättern Deffnungen in ben Fenftern zu."

"So bei ben Weltgeistlichen, fährt ber Rebner fort; noch schlimmer aber sieht es in ben Klöstern aus: Die Sorge ber Mönche geht auf ihren Bauch, ihre Kleider,

ihre Palafte. Und erbarme ber himmel fich ihrer Schulen! Wie trage Fischer bebienen fie fich alter Neter welche fie taum burftig auszubeffern verfteben, an bas Striden neuer ift nicht zu benten. Sie fteblen frembe Arbeit, indem sie fremde Werke vorlesen und fremde Anfichten oberflächlich wiebergeben. Bie Bapageien ichreien fie im Romöbiantenton unverstandene Worte nach: bloke Rachbeter. teineswegs Autoren! Ohne gründliches Stubium ber freilich nicht leicht zu bewältigenben, bickleibi= gen Quellen, schöpfen fie ihre Beisheit aus tractatchenartigen Compendien und so kommen sie zu ganz spanischen Fabeleien und apogrophischen Unfinn. Auf biefe Beise wird ein lernbegieriges Gemuth teineswegs erquickt, vielmehr bas Ohr bes hörers mit Wortgeklingel betäubt; die beilige Schrift erklärt man nicht, fonbern tritt fie burch foldes Bebahren auf ber Gaffe mit Fugen."

Bon ben Laien fuhrt hummel aus, bak fie bie Biffenschaft weber kennen noch lieben. Ihre Kinber werben, sobalb fie ber Wiege entwachsen finb, an gotteslafterliche und üppige Spake, an lascive Reben gewöhnt; balb im Sattel, balb auf ber Jagb, balb Bogel fangend, bann auf bem Turnirplat tummeln fie fich berum, fie prablen förmlich mit Laftern, ja es gewährt eine Auszeichnung, zu Unthaten bereit zu fein und ben Gitelleiten ber Welt fich hinzugeben. Besonders ber Abel beutscher Nation wird wegen seiner Unwissenheit gezüchtigt und seiner Ahnen gemahnt. Diese ftifteten Bufluchtsörter für Religion und Biffenschaft, ihre Burgen waren ber Sit geistiger Rultur und guter Sitte. Raifer wie Könige beschäftigten fich mit Studien und betannt ift, bag jebes Gemeinwesen burch bie Ginfichtsvollsten und Beisesten am besten regiert wirb.

Dieß ber Inhalt ber Rebe hummels 1) in groben Umriffen!

Man braucht nicht gelehrter Kenner ber Zustände bes ausgehenden Mittelalters zu sein, um zu sehen, wie Hummel durchweg den Ragel auf den Kopf trifft. In der That war es nöthig, daß der Wissenschaft eigene Häuser gewidmet wurden, denn in den Bohnungen Ansberer war eben kein Raum für sie. Aber insoferne desdürfen die Anschauungen unseres Redners einer kleinen Erweiterung, als dasjenige, was er unter dem engen Horizont seiner Unigebung und Zeit beobachtete, für die ganze civilisitrte Welt während eines Zeitraums von eiwa 300 Jahren gilt.

Die Zeit, wo die Kirche bei hereinstürzender Barbarei als treue Pflegmutter bie Wissenschaft aufgenommen und von bem Untergang gerettet hatte, mar, als bie Universität Freiburg eingeweiht murbe, icon lange babin : jene Zeit des Beda Benerabilis (+ 735), ber für ben gelehrteften Mann feines Jahrhunderts galt, bes Albhelmus Malmesburiensis (+ 709), welcher sich burch trefflichen lateinischen Stil auszeichnete, bes Binfrid und Alcuin, die als Beforberer ber geiftigen Rultur im Frantenreich wirkten, endlich bes Lanfrancus, welcher Schaaren wißbegieriger Junglinge aus allen Landern Europas nach feinem Rlofter Bec in ber Normanbie zog; jene Zeit, wo in Italien bie Rlöfter Monte Casino und Bobbio, in Frankreich Clugny, in Deutschland Fulda burch bas Sammeln und Abschreiben alter Schriftwerte fich die größten Berdienfte erwarben, und, um nur noch ein Beispiel aufzuführen, die alleinige Benebictinerabtei Reichenau innerhalb 35 Jahren mehrere bunbert Manuscripte für ihre Bibliothet geschrieben batte

(8. und 9. Jahrhundert). 3war vertraten noch lange nach: ber die Rlöfter, insonderheit des durch seine Regel gum Abidreiben guter Bücher verpflichteten Benedictinerordens, gewiffermagen bie Stelle von Drudereien, inbem fie für bie Bervielfältigung von Hanbschriften forgten und bie Scriptoreien in St. Albans, Glaftenbury, Ebmundsbury, Fulba, St. Gallen, Sponheim, Glocefter, St. Martin zu Tours, St. Bictor ju Baris find in biefer Beziehung bekannt genug; auch manche weniger berühmte Rlöfter, wie g. B. die Benedictinerabteien ju St. Michael in Bamberg und Reinhardsbrunn in Thuringen, die Karthaufe zu Erfurt und viele Andere, lieferten, sobald es gludte, fleißige und kenntnifreiche Armarien b. b. Directoren bes Schreibzimmers und ber Bibliothet zu befiten, eine nicht geringe Zahl von Manuscripten; aber biese Schreiberei war allmählich mehr und mehr zum reinen Sandwert geworben und murbe, wenn ja ein Rlofter noch alte Bucht und Sitte mit Zwang gur Arbeit aufrecht erhalten hatte, geschäftsmäßig betrieben. Schilberung hummels von ber geringen geiftigen Cultur ber Monche und insonderheit bem Bertommensein ihrer Rlofterschulen, steht teineswegs vereinzelt. bie "Briefe ber Dunkelmanner" haben ihre Vorläufer: icon feit ber Mitte bes 15. Jahrhunderts etwa find Ausfälle und Satyren wider die Unwissenheit und baurifche Tölpelhaftigkeit ber Monche und Rlofterschüler nichts feltenes.

Bor einigen Jahren stieß ich beim Durchblättern eines um 1470 zusammengeschriebenen Miscellancober ber Kgl. Bibliothet zu Königsberg i. Pr. (No. 161) auf ein berartiges, meines Wissens noch gänzlich unbekanntes Schriftwert, aus welchem, ba es tiefen Enblick in

bie Anschauungen und Sitten seiner Zeit gestattet, überbem ähnlich manchen Briefen bes Aeneas Splvius und Boggius Florentinus mobern novellistischen Character trägt, ein möglichst wörtlich gehaltener Auszug mitgetheilt werben mag.

Doch icon bie Ueberichrift besselben bedarf einer Erläuterung. Sie lautet: "Gin fehr fconer Brief von einem bununftolzen Beanus und einem bemuthigen Stubenten" 2). "Beanus" überseten wir am besten mit Schulfuche und murbe biefer Ausbruck im Mittelalter vorzugsweise gebraucht, wenn man von Rlofterschillern fprach, Studentes, Stubenten bagegen nannte man bie an Universitäten Immatriculirten. Ort und Zeit ber Berabfassung bes "Sehr schönen Briefe" anlangent, ift ju bemerten, bag berfelbe ju Leipzig um bie Mitte bes 15. Jahrhunderte feine Entstehung fand. Wie es icheint, war er jum Borlefen bei einem Ariftotelesfruhftud beftimmt. Letteres war eine Schmauferei, welche nach ber in jebem Semester stattfinbenben Magisterpromotion bie neucreirten Magistri artium ihren alteren Rollegen gaben, wobei nicht blog mader gezecht, fondern auch allerlei Scherz und Rurzweil getrieben murbe. Gin folder Leipziger Aristotelesschmaus mar es, von welchem in ben "Briefen ber Dunkelmanner" ber Baccalaureus Thomas Langichneyber berichtet: . . . und ich mar auch bort und wir tranten zum ersten Gericht brei Schlud Malvafier und beim erften Wechsel fetten wir frifche Semmeln barauf und machten Brobtugeln; und bann hatten wir feche Schuffeln mit Fleifchspeifen, und hühnern und Capaunen und eine mit Fischen; und beim Forschreiten von einem Bericht zum anbern tranten wir immer: Rosburger Bein, Rheinwein und Ginbeder Bier,

auch Torgauer Bier und Raumburger Bier; und die altern Magistri waren wohl zufrieden und sagten, daß die neuen Magistri sich wohl gelöffelt und Shre eingelegt hätten. Dann fingen die etwas angeheiterten Magistri an, über große Fragen kunstvoll zu disputiren: und einer warf die Frage auf, ob es heißen musse "ber unser zu machende Magister" oder "unser zu machender Masgister" u. s. w.

Das durfte zur Einleitung genügen. Es möge mir gestattet sein, baß ich nunmehr bie Erzählung bes Bers fassers unseres "Sehr schönen Briefs" vortrage.

Im erften Leng wars, als bie Lufte milber wehten, alles grunte und fprofte, ba ergriff Banberluft einen jungen (Leipziger) Stubenten, ber zwar arm an Beld, boch reich an feiner Sitte, Bergensgute und Gifer für bie Wiffenschaft mar. Er gurtete bie Lenben und machte sich auf, zur hoben Schule in Pabua zu ziehen; bort wollte er feinen Biffensbrang befriedigen. Gines ichonen Abende langte er in ber Raiferlichen Stadt Auge: burg an, wofelbft er übernachtete. Doch icon bes anbern Morgens ließ er die Thore ber Stadt wieder binter fich. Ermattet burch bie Strapagen ber Banberichaft, war er in unluftige Stimmung gerathen und fo tam er in's Bebirge: Auf einer mubfam erstiegenen Bobe marf er fich, auszuruben, in's Gras. Da trat hinter ben Felfen ein Menfch hervor, welcher haftigen Schrittes fich naberte. Der Student rief ihn an und auf die Frage, wer er sei, erfolgte die Antwort: "Ich bin Ulmer Beanus." (In Ulm war, fei nebenbei bemerkt, eine febr frequentirte Rlofterschule). Aber ichon ber Aufzug und bas rennomistenhafte Auftreten bes Ankömmlings ließ

erkennen, bag er Bachant b. b. ein bem Bagabunbiren ergebener Scholar mar. Der Student erzählte, wie er nach Babua wolle, ber Beanus erwiderte, er gebe nach Rom, um bort eine Pfrunbe zu bekommen; body fügte er hingu, wie sich von felbst versteht, teine geringe, son= bern eine folde, wie fie meiner Gelehrsamkeit gebührt und ben Ansprüchen, die ich machen tann, entspricht." Bugleich erbot er fich jum Reisecumpan bes Stubenten: "aus Collegialität wolle er ben kleinen Umweg über Babua nicht scheuen." Da bem Stubenten bas einsame Wandern in unbekannten Gegenden zuwider geworben war, freute er fich, einen Gefährten zu erhalten. wurde benn ein Banbnig abgeschloffen, gerichtet auf gemeinsames Tagen ber bevorftebenben Müben und Befahren. Dem Stubenten war bas Gelb beinabe icon ausgegangen, er ging baber leicht und ohne Furcht; ber Beanus aber hatte eine ziemliche Last zu schleppen, benn er führte 20 Gulben in kleiner Munge bei fich.

Als man nach gemeinschaftlicher längerer Rast ben Weg wieber antrat, ließ der Beanus seiner Zunge freien Lauf. Mit rennomirender Schwathaftigkeit erzählte er seine Ulmer Schulgeschichten, wie er Primus omnium gewesen, was man Alles lernen müsse, wie schwer die Eramina seien u. s. w. Schweigend hörte der Student bas Alles an. Doch damit gerade ärgerte er den Beanus, der zulett in seiner "bestialen Eschaftigkeit"—ich bitte wegen dieses und ähnlicher Ausdrücke ein und für alle Male um Entschuldigung, sie sind wörtlich der Quelle entnommen — darauf versiel, den Begleiter zu soppen. "Ich wundre mich, Bruder, sagte er, du willst Student sein und solltest als solcher eigenklich mehr wissen, als ich; dein Stummsein aber zeigt eine Unwissen.

heit an, über bie ich meinestheils errothen würbe." Run hatte awar ber Student in seinem kleinen Finger mehr Berftand, als ber Beanus in bem Ropf, aber gerabe beshalb ließ er fich auf bergleichen ungeschliffene Infolengen nicht ein. Schnellen Schrittes ging er voran, benn ber bammernbe Abend brach berein und es war ihm baran gelegen, noch vor völliger Dunkelheit eine Berberge ju erreichen. Allein ber Weg behnte fich und balb waren ber immer noch heftig schwabronirenbe Beanus und fein Begleiter von nächtlichem Thalnebel umhult, ber allen Umblick versagte und die hoffnung benahm, noch beute eine Stadt zu erreichen. Da erblickten bie Wanderer boch oben auf bem Gipfel einer ftei= len Sobe bie ragenden Umriffe von Thurmen und Binnen. Es war eine inmitten bes Bebirgs gelegene Ritterburg; man beschloß hinanzusteigen und zu versuchen, ob mit Bunft ber Botter ein Nachtlager zu gewinnen fei.

Als die Wandrer dem Burgthor sich näherten, meinte der Student, man müsse innerhalb der Borburg vor der ausgezogenen Brücke stehen bleiben und von da um Aufnahme bitten, sonst lause man Gesahr, den Burgsherrn ohne Noth zu beunruhigen. Doch der Beanus, fürchtend, man möge aus der Ferne das Ausen überhören, übersprang die durch Emporziehen der Gabel entstandene Lücke der Brücke und sing an mit gewaltiger Bucht an die Thorstügel zu pochen. Der Thorwächter, erschreckt durch das donnerähnliche Getöse, öffnete schleunigst das im Thor besindliche Aussallspförtchen, stürzte sich zornig auf den immer noch wacker anklopsenden Beanus, ihm mit seiner blechbehandschuhten Faust in's Gessicht schlagend, so das man noch lange die Zeichen dieser unsansten Berührung in dasselbe eingeschrieben sah.

Und er wurde biefe Arbeit nicht fo balb aufgegeben baben, wenn nicht ber mitleibige Stubent bagwischen getommen ware. Auf die Frage bes Thorwarts, nach bem Grund bes überlauten Anpochens, entgegnete ber Stubent mit bescheibener und Muger Rebe: "Dein Reifegefährte that es im unüberlegten Gifer, uns bemertlich ju machen; er glaubte nicht, bag Jemand in nachfter Rabe fich befinde und gleich jur Sand fein werbe. Des: halb, bitte ich, mäßige Deine hite, lag und ein und ftelle uns weitere Fragen im Angeficht Deines herren. Den Dienst erweise une wenigstene, une vor ihn ju führen. Du mußt wiffen, bag wir Studenten find, und, wie uns unten im Thale erzählt wurde, ift ber Sohn bes Burgherrn ebenfalls Stubent auf ber hohen Schule ju Baris." Der Thorbuter antwortete: "Unser herr Graf ift verreift und niemand ju Saufe, außer ber gnabigen Herrin, welche sich in biese Angelegenheit nicht miichen wirb, boch will ich ihr meine Melbung machen." In bie Burg jurudtretenb, zeigte ber Thorwart bas Borgefallene an.

Die Gräfin war eine mitleibige Dame, welcher bei ber Erwähnung von Studenten sofort das Bild ihres eigenen zu Paris studirenden Sohnes vor die Augen trat, daher sie denn auch befahl, die vor dem Thor harrenden Scholaren einzulassen. Nachdem Lehtere ein wenig gerastet hatten, wurden sie von der Gräfin im Beisein der durch fast kindliche Jungfräulichkeit bezaubernden und in vollendeter Schönheit strahlenden Tochter des Hauses empfangen.

"Erzählt mir von Guerem Herkommen!" rebete bie Grafin freundlich bie jungen Manner an.

Der Beanus, welcher icheu in einen Wintel globenb

bagestanden hatte, warf einen schielenden Querblick auf die frisch getünchte dunkelfardige Seitenwand des Zimmers, trat dann klümpisch an dieselbe heran, spukte in die Hand, zog ein unsauber aussehendes Stück Kreide aus der Tasche und begann der unsinnigen Sitte vagabundirender Scholaren folgend, die reine Wand zu derklecken. Zuerst zog er ein Paar Schnörkel, denen mühssam gemalte plumbe Buchstaden folgten, die sie dastanden die denkrousedigen Worte: "Das schried ich, Johann, Sohn des Schulzen in Winterkasten, Studiosus an der Bachantenherberge zu Ulm."

Ein Zeugniß von feiner Sitte legte dieß Benehmen nun freilich nicht ab; aber obendrein log er auch, unfer Beanus, denn sein Bater bekleidete nicht die Würde eines Schultheißen in Winterkasten, vielmehr gab er sich der nühlichen Beschäftigung eines Schafhirten hin. Doch das kummerte den wohlgerathenen Sprößling des Schäsers wenig. Mit Selbstgefühl trat er von der verunzierten Wand hinweg und löste unterwegs nicht ohne Eitelkeit sein disher in einem helmartigen Knoten zusammengebundenes sechssußlanges Haar; er dachte mit der Raabenschwärze desselben der jungen Comtesse zu imponiren, denn auch sein Perz war empsindlich für Schönheit und Liebreiz.

Unterbessen war die Stunde des Abendessens gekommen. Die Dienerschaft beckte die Taseln und es wurde Wasser gereicht, die Hände zu waschen. Der Student, dem die Schaale zuerst präsentirt wurde, dankte mit hössichen Worten, worauf die Damen ohne Scheu davon Gebrauch machen konnten. Die Gräsin vertheilte die Plätze und setzte den Bachanten zur Rechten ihrer Tochter, den Studenten, welchem man seine Berftandesreife und Gelehrsamkeit bei seinem fast knas benhaften Aeußeren nicht ansah, zur Linken.

Der erste Gang wurde aufgetragen. Die junge Comtesse eben so ausgezeichnet durch seine Maniren, wie durch Eleganz und Lieblichkeit der Erscheinung, hob mit dem Messer einen Hühnerslügel von der Platte und legte ihn zierlich auf den Teller des Beanus; gleichermaßen reichte sie dem Studenten ein Bruststille. Unser Beanus, welcher nie vorher die Schwelle eines seingessitteten Hauses überschritten und höchstens einmal entssernte Bettern einer Jungfrau aus so hohem Geschlecht weitab erblickt hatte, glaubte sich revangiren zu müssen, griff mit seiner schwieligen, übelaussehenden Hand in die Schüssel, nahm das größte der darin besindlichen Fleischstlicke und legte so der Comtesse eine Portion vor, wie sie kaum jemals vor= oder nachher auf dem Teller einer vornehmen jungen Dame gesehen war.

Die Schüffel wurde abgetragen. Als dieses ber Beanus bemerkte, rief er überlaut: "Es kommt doch noch mehr?!" Eine gelinde Aufwallung von Unwillen niederdrückend, strafte die Gräfin das hervordrechende Kichern mehrerer als Tischgenossen zugezogener Hosteute mit ernstem Blick.

Die junge Comtesse aber nahm lächelnb von bem neu aufgetragenen Gericht eine ausgesuchte Bortion und legte ste bem Stubenten vor mit ben Worten: "Nimm, mein Bruber, iß! Denn bu siehst, bein Genosse, welcher einen großen und starten Körper besit, verachtet bie Speise nicht; um so mehr bist du mit beiner zarten gebrechlichen Gestalt träftiger Nahrung bedürftig; wie könntest du sonst Jenem, wenn er voranschreitet, solgen? Geneigten Haupts sprach der Student mit zierlichen

Borten ber holden Jungfrau seinen Dank aus. Der Beanus dagegen saß stumm, sein Essen hastig verschlinzend. Als er damit sertig war, verspürte er Durst. Und siehe vor ihm stand ein kostdares venetianisches Glas, gefüllt mit Essasser Wein; und besgleichen vor der Comtesse eine schönvergoldete silberne Kanne, in welcher der delirirende Beanus Italienischen Schaumwein sich vermuthete. Freilich war bloß Trinkwasser darin — denn wer sollte einen starten und ausgezeichneten Wein in einer Kanne austragen? —, doch der Beanus, des Inhalts werth, griff danach und zitternd, unsicher, tölepelhaft, wie er war, stieß er mit dem Krug gegen das kostdare, von weiter Reise als theures Andensen mitgebrachte Glas, so daß dasselbe in tausend Stude zersprang.

"Bum Budud! rief er, und bei allen Beiligen, fo etwas ift mir im Saufe meines Baters nie paffirt." Und er sprach biegmal bie Wahrheit, ber Gute, benn im Daufe feines Baters, bes Schafers, eriftirte ein einziges Trintgefäß: ein großer hölzerner Baffereimer, ber taum zerftorbar mar. Doch ber Stubent war wie mit Burpur übergoffen, fo schämte er fich bes ungeschickten Benehmens feines Reifegefährten. Die junge Comteffe, seine Verlegenheit mahrnehmend, reichte ihm einen mit Bein gefüllten golbenen Becher, ber vor ihr ftanb, und fagte: "Nimm biefen, Bruber, trink baraus, ich möchte nicht, daß auch du ein Glas zerschlügeft. Denn ihr scheint aus einer Begend zu fein, wo Glas ein noch unbefannter Artitel ift." Der Huge Stubent überborte bie letten Worte absichtlich, er trant von bem bargereichten Wein und gab verbindlich ben Becher gurud. Da liek das junge Mädchen nicht ohne berglichen Antheil ihr krhstallhelles Auge auf ihm ruhen. O herrliche Jungfrau! Sicher verdienst du Dank, daß du einen armen Studenten würdigtest, aus beiner schneeweisen Hab ben Labetrunk zu empfangen! Aber das mag
nicht unverrathen bleiben, daß du weniger aus Sorge
für die noch dastehenden Släser beinen Becher dem Jüngling reichtest, als weil das Derz dich trieb, ihm einen.
Beweis beiner Zuneigung zu geben, denn ganz heimlich,
ohne daß du selbst es merktest, hatte in jenes Herz sich
bie Liebe geschlichen.

In folenner und fplenbider Beife murben noch viele Bange aufgetragen, bis endlich bie Diener bie Gebede abnahmen. Da fragte bie Grafin ihre Gafte: "Seib Ihr aber auch fatt , Gefellen?" Beneigten haupts entgegnete ber Stubent: "Rubmreiche Berrin, biefe Dablzeit war beffer, als ich fie je verdiene. Aber ber Bergelter alles Guten, moge anftatt meiner gablen; je meniger ich felbft bieg vermag, besto williger geftebe ich. bas Effen war glangend und ich bin beinah' überfatt." Darauf fragte bie Grafin jum Beanus gewendet: "Und wie fteht es mir bir, mein Freund?" Der Angerebete icuttelte feine Dahne und antwortete : "Ich tann nicht anders fagen, gute Frau, Guer Effen war faft fo gut, wie ich es ju Saufe bei meinen Meltern gewohnt bin." . Jest konnten die hoffeute fich nicht mehr halten , lautes Belächter erfcoll.

Bährend nun der Student sich alle Mühe 'gab, bas Benehmen seines Reisegefährten der Gräfin und beren Tochter gegenüber möglichst zu entschuldigen, gessellte der Beanus sich zu den Hosseuten und redete von dem Studenten hinter bessen Rücken allerlei Böses: warf ihm Unwissenheit vor und hielt sich über seine

Armuth auf. Doch balb war er selbst bettelhafter, als Irgendwer: er ließ sich mit einigen Knappen in ein Würfelspiel ein und verlor burch dummbreistes Wagen bas ganze Reisegeld, welches sein Bater mittelst unvortheilhaften unzeitigen Verkaufs von Schasen mühsam herbeigeschafft hatte.

Als am folgenden Morgen ber Tag graute, ritt ber Burgherr von einer weiten Reise gurudfehrend, in bie Thore seines Stammichlosses ein. Der eble Graf tam aus Defterreich, wohin er vom Raifer jur Beforgung wichtiger Angelegenheiten gesenbet mar. Nachbem er bie schwere Ruftung abgelegt hatte, ging er in ben Räumen ber Burg umber, überall nachsehend, ob Alles in Ordnung fei. — Auch bie Stubenten waren burch bie entstandene Unruhe frühzeitig geweckt worden und begaben fich in ben Schloghof. - Dort bemerkte fie ber Graf, begnügte fich aber mit ber Frage: Wer fie seien? Doch bevor noch bie Grafin ihrem Cheherrn über bie beiben jungen Leute und ihre große Berschiebenheit Mittheilung hatte machen tonnen, erschien ein Bote, welcher vom apostolischen Stubl eine Bulle überbrachte. Der Graf war wohl ein practischer Staatsmann, boch mit bem Lefen und insonderheit ber lateinischen Sprache ftand er, gleich ben meiften feiner Stanbesgenoffen, auf gefpanntem Fuß. Dazu hielt er fich seinen Kangler; boch biefen hatte er Tage zuvor von der großen Strafe feit: marte in's Land abgeordnet. So mar benn Roth am Manne, benn vom Inhalt ber Bulle mußte ichleunigst Renntnig genommen werben. Da tam es bem Grafen in's Gebachtniß, bag bie jungen Leute im Schloghof sich Studenten genannt hatten. Er ließ fie rufen und fragte: "Wer von Euch, Ihr herren Stubenten, vermag es, mir biefe Bulle ju erkfaren?" Der Beanns nahm eine wichtig thuende Miene an, trat geräuschvoll einige Schritte vor und fagte : "3ch, herr Gaftgeber, ich werbe Euch bie Bulle fehr gut interpretiren, wofur batte ich benn fonst an bie 18 Jahre auf bem Stubium gestanden ?" Sofort reichte ibm ber Graf bie Bulle und führte ihn etwas abseits, bamit nicht bie ganze Umgebung ben Inhalt berfelben erfahren moge. Der Beanus entfaltete bas Pergament - boch, wie ein Efel in's Weite fieht, rig'er awar bie Augen groß auf, aber ein Wort erklaren konnte er nicht, ja er konnte nicht einmal, was noch viel schmählicher war, eines lefen. - 218 ber Graf bas fah, holte er ben Stubenten berbei. Diefer erhob fich und fagte befcheiben: "Cbler Berr, wenn boch Ew. Snaben in so wichtiger Sache einen erfahreneren Mann rufen laffen konnten!" Der Beanus aber, fich vorbrangend, rief: "Wie foll ber Knabe ba bas versteben, was ich nicht verstebe; ich ber ich fast mein ganges Leben auf Schulen jugebracht habe und ben Jahren nach beinahe Bater bes Studentleins fein konnte; versteht boch ber Anirps nicht ein sterblich Wörtlein Latein gu fprechen." - Auf einen Mann, wie ben Grafen, machte bie Berbachtigung feinen Einbrud; er reichte bem Studenten bie Bulle bin und fagte: "Run fo verfuche es wenigstens, sie zu lefen, Bruber !" Da endlich nahm ber Stubent bas Blatt und übertrug bie in poetischem und oratorischem Styl gehaltene Bulle ohne Anftog von Wort zu Wort, bann fette er ben Inhalt in feinem Busammenhang fo flar auseinander, bag ber Graf, beffen Bufriebenheit mit jebem Augenblicke gestiegen war, nicht umbin konnte, ben Jüngling ju bewundern. Er brach in bie Borte aus: "Fürmahr, Gefelle, bu baft

aus bem Strom eines nuhlichen Studiums gefischt; ich frene mich, bag bu mein haus betreten haft. Denn Jebermann hat sein Wohlgefallen an einem so wohlgestitteten und unterrichteten Pfleger ber Wiffenschaft."

Auf Gebeiß ber Grafen wurde nun ber Stubent auf's Beste verpflegt, ben Bachanten aber murbe ber Burgherr wie einen tollen hund aus bem Thor haben jagen laffen, wenn nicht ber mehr mitleibige, als rachfüchtige Stubent für ihn vorgebeten hatte. Go blieb auch ber Beanus in ber Burg, bis einige Beit barauf ber schon mehrerwähnte Sohn bes Grafen als Doctor bes Rechts von ber Universität Baris in die Beimath zurudlehrte. Diefer beobachtete in ben erften Tagen bes Zusammenfeins bie Gafte genau. Doch jemehr er von bem Stubenten fab, befto mehr wurde er von ihm ein: genommen: er mußte sowohl ben Renntnifreichthum als ben Sittenabel besselben bewundern. Und ba er gemahrte, wie feine Schwester ben Stubenten über alle Dagen, mehr benn alle anderen Sterblichen liebe, unterftuste er biefe Reigung und brachte es babin, bag auch die Aeltern in die Berlobung einwilligten und balb barauf mit großem Brunt bie Dochzeit ausrufteten.

Den Beanus aber ließ ber junge Graf in groben Drillich einkleiben und wieß ihm in eigener Person auf einem Kohlfelb außerhalb ber Burg seine Stelle als Bosgelscheuche an. — Dort ist er noch zu schauen und man glaubt, es sollten alle Thoren, welche es vorziehen, auf Wintesschulen wie zu Um und anderwärts ihre Eselhaftigkeit zu bewahren, dorthin wandern, um am abschreckenden Beispiel eine Warnung zu nehmen.

Soweit unser Satyriker bes 15. Jahrhunderts. Seine Tendenz ist unverkennbar: der Student, Bögling einer Universität, wird als Muster aller Bolltommenheit hingestellt, um die Unterrichtsanstalten, denen er seine Bildung verdankte, zu erheben; dagegen muß der Beanus in ganzer bäurischer Rohheit und mönchischer Unwissenheit sich zeigen, weil dargethan werden soll, daß die Kloster: und Winkelschulen nichts werth seien.

Es finden sich in dem "Sehr schonen Brief" mehrere von mir übergangene Stellen, welche andeuten, daß derselbe bei dem schon erwähnten Aristotelesfrühstück die Stelle einer Depositionsrede vertrat, d. h. während des Depositionsacts vorgelesen wurde. Dieß führt mich darauf, dieses wunderlichen Ritus, der gerade um jene Zeit entstanden sein mag, mit ein Paar Worten zu gesbenken.

Berließ ein Beanus ober Bachant bie Rlofterschule, um, wie es häufig geschab, auf einer Universität feine Studien fortzuseten, fo mußte er bie üblen Sitten und Gewohnheiten bes Bachantenthums formlich und feierlich ablegen und dieß geschah mittelft eines offiziellen, in Gegenwart bes Decans ber Artiftenfacultät vorzunehmenben Acts. Diefer bestand barin, bag ein scurriles, bas Ablegen ber Bachantenunarten symbolisch barftellenbes Ceremoniell vorgenommen wurde, bei welchem bie haupthandlung bas Abfagen ber auf einer über ben Beanus geworfenen Ochsenhaut befindlichen Sorner bilbete. Daran schloßen sich manche andere, jum Theil erft in späterer Zeit entftanbene symbolische Boffen, g. B. Abschneiben ber haare mit enorm großer Scheere, Reinigung ber Ohren mit einem Rolben, Ausbrechen bes Bachantenzahns, Feilen ber Nägel mit gewaltiger Feile

u. s. w., Alles unter Begleitung theils erklärender, theils mahnender Worte. Der Dekan der Artistenfacultät ober ein ihn stellvertretender academischer Lehrer hielt eine Rebe, welche auf den ernsten Sinn der Ceremonie hinwies — auch eine von Luther gehaltene Depositionsrede ist uns aufbewahrt — ; zu Schluß des Actes aber goß der Depositior, als welcher meistens ein Pedell sungirte, den deponirten Scholaren ein Glas Wein auf den Kopf mit den Worten: "So wünsch ich Euch Allen insgessammt Glück und Wohlfart zu eueren neuen Stand und Orden."

Wer benkt babei nicht an die hie und ba noch beutzutage übliche fog. Fuchstaufe, wer erinnert sich nicht an ben fog. Fuchsritt, ober bas Fuchseramen, ober bas fog. Fuchsenbrennen, Ceremonien, die immer noch auf mehreren Universitäten 3. B. in Jena, Erlangen und Tübingen üblich find, wenngleich sie nicht mehr ben Charafter eines offiziellen Atts tragen? Aber auch als solcher, freilich ohne die scurrile Form, besteht die Depofition fort. In Königsberg 3. B. muß jeber von ber Schule ankommenbe Student sich vor Allem jum Decan ber philosophischen Facultät begeben und erhält von diefem gegen Bezahlung gemiffer Bebühren bas jest fog. Signum initiationis, welches bis vor Kurzem Signum depositionis hieß. Ich sebe, wie bereits angebeutet, bie Entstehung der Deposition in die Zeit der Rivalität zwischen Universitäten und Moncheschulen. Diese meine Ansicht, wird außer Anderem besonders burch die offenbar bem ausgebenden Mittelalter angehörigen Berfe geftübt:

Beanus iste sordidus
Spectandus altis cornibus,
Ut sit novus Scholasticus,
Providerit de sumptibus.
Signum fricamus horridum,
Crassum dolamus rusticum,
Curvum quod est deflectimus,
Altum quod est deponimus.

Auch scheint die Deposition eine beutsche Erfindung zu sein: weber auf den mittelalterlichen Italienischen Universitäten noch in Paris findet sich eine Spur dersfelben.

Nun muß ich aber warnen, sich burch die liebliche Schilberung des artigen und kenntnißreichen Studenten in dem vorhin mitgetheilten "Sehr schönen Brief" nicht zu der Annahme verleiten zu lassen, als ob alle Zög-linge deutscher Universitäten damals Musterknaben der ausgesuchtesten Sorte, alle Klosterschüler dagegen unge-hobelte und bornirte beani gewesen seinen. Bedenkt man, daß 60 bis 70 Jahre nach Berabfassung unseres "Sehrschönen Briefs" die "Briefe der Dunkelmänner" geschrieben wurden, welche gerade gegen das Leben und geistlose Treiben von Universitäts lehrern des alten Styls gerichtet sind, also Derer, welche mit Wehmuth ihrer Jugendzeit gedachten, wo an der Universität Leipzig es einen einzigen Poeten gegeben habe, jenen alten Mr. Samuel, von welchem die denkwürdigen Berse herrühren:

"Disce, bone clerice, virgines amare, Quia sciunt dulcia oscula praestare Iuventutem floridam tuam conservare";

bebenkt man das und erwägt, daß bemnach jener Dich: ter Samuel zur Zeit ber Berabfassung des "Sehr schönen Briefs" als Unicum an ber Universität Leipzig glänzte, so wird sich ber Respect vor ben Universitäten um die Mitte bes 15. Jahrhunderts wesentlich verringern.

Doch wir brauchen nicht erst Schlußfolgerungen zu häusen, um das schöne Bild des sittsamen und sleißigen Studenten des 15. Jahrhunderts, wie es vorhin vor unseren Augen entstand, nach und nach zu zerstückeln, wir vermögen dasselbe mit einem Schlag zu zertrümmern. Ich will nicht fordern, daß man einen Auszug aus den weitschweifigen Ausstührungen des Bulaeus über Leben und Treiben an der Universität Paris, oder aus den zum Theil gedrucken Acten deutscher Universitäten solge, um in Erstaunen zu gerathen über die kaum glaubliche sittliche Rohheit und Zügellosgkeit sowohl der Leherer als Studenten jener Zeit, ich will einsach die Schlieberung vortragen, welche Anneas Shlvius Piccolomini etwa um das Jahr 1450 von der Universität Wien entwirft.

"Es sind viele Lehrer und Studenten in Wien, sagt der feingebildete Italiener, aber die Wissenschaft der Ersteren ist nichts werth und bewegt sich im abgeschmackten, altmodischen Formelkram, die Studenten jagen lebiglich ihrem Vergnügen nach und sind der Völlerei im Essen und Trinken durchaus ergeben. Wenige erlangen eine gelehrte Bildung; sie stehen unter keiner Aussicht, Tag und Nacht treiben sie sich umher und verursachen den Bürgern der Stadt vielen Aerger. — Auch passirt in einer so großen und belebten Stadt manches Außerordentliche. Am hellen Tag, wie im Dunkel der Racht entstehen Streitigkeiten, ja wahre Schlachten. Bald ergreisen die Handwerker wider die Studenten, bald die

Hofteute wiber die Handwerker, balb biese wider gegen Andere die Waffen. Selten geht's bei solchem Zusam= menstoß ohne Menschenmord ab."

In der That herrichte also auf den Universitäten jener Beit ein gar mustes Treiben, den Sitz mahrer Wiffenschaftlichkeit und humaner Bilbung vermag man sie kaum zu nennen.

Da brängt sich aber die Frage auf: Wie kam bei so bewandten Umständen ein hellsehender Mann, wie es Matthias Hummel sicherlich war, bazu, bei Einsweihung einer neuen Universität mit Wonnegefühl auszurufen: "Die Weisheit hat sich ein Haus gebaut!"

Er hatte, wie ich meine, trot alle bem und alle bem bazu guten Grund. Bielleicht zeigte er gerabe burch jenes Wort, bag er nicht ein gewöhnlicher Autags= mensch war, ber bloß ben augenblicklichen Zustand in Betracht jog und banach fein verwerfenbes ober anerkennendes Urtheil formulirte, vielmehr ein Mann, welder einen großartigen, geschichtlichen Entwicklungsgang noch während seines Verlaufs zu fassen vermochte und banach fein Sanbeln für bie Gegenwart bestimmte. Recht wohl ertannte er, bag bie Robbeit und Unwiffenschaftlichkeit ber Rlofterschulen jener Beit lediglich Berkommensein mar, mährenb bie gleichen Ericheinungen bei ben Universitäten ungebändigte Rraft und verwirrtes Umbertappen in erft zu lichtenbem Urwalbebuntel bebeuteten.

Der gewaltige Prozeß, welcher die literarische Welt bes Mittelalters bewegte, läßt sich rubriciren, als: "Auseinandersetzung der Römischen Kirche und der Wisfenschaft." Denn während die Kirche auf den Rechtsgrund hin, daß sie beim allgemeinen Umsturz aller bestehenden Berhältnisse während der Bölkerwanderung und noch mehr in den darauf folgenden Zeiten der Barbarei, alleinige Bewahrerin der Wissenschaft gewesen war, nicht bloß die Schuthoheit, sondern die thatsächliche Herrschaft über dieselbe in Anspruch nahm, verlangte die Wissenschaft außere Selbständigkeit, wenn sie auch noch so geneigt war, die im Christenthum offenbarte Wahrheit als unumstößliche Grundlage und gewissermaßen nothewendiges Complement jedes Erkennens anzunehmen.

Dieser Prozeß begann mit Entstehen ber mobernen Universitäten im 12. Jahrhundert und sand seinen Absichluß in der Reformation. Und wie bei jedem Prozeß stritt man äußerlich nicht um die klar und prägnant gesaßte Hauptfrage selbst, sondern der Kampf drehte sich in einer langen Reihe anscheinender Nebenpunkte um die centrale Erörterung: Sind die Universitäten kirchliche Anstalten oder nicht?, gewissermaßen einer Verkörperung der vorhin abstract gesaßten Frage.

Die Seschichte bieses Kampses, wie die Seschichte ber Universitäten überhaupt, harrt noch ihres Darstellers. Erst wenn sie geliesert ist, wird das Resormationswerk Luthers in's rechte Licht treten. Denn daß durch dieses die vielventilirte Frage endgültig gelöst wurde, war eine große welthistorische Errungenschaft, welche nicht einer Religionspartei oder einer Confession allein, vielmehr allen gleichmäßig zu Gute kam.

Für die Behauptung, daß schon von Anbeginn ber modernen Universitäten ein bewußtes Ankämpsen berselsben wider die Prätensionen ber Kirche stattgefunden habe, bin ich den Beweis schuldig. Man gestatte daher, daß ich meinen Bilbern noch eines anreihe und unter

Beränberung ber Scene und bes Zeitalters ein Studden aus ber Jugenbperiobe ber Universität Paris, welde bas ganze Mittelalter hindurch so recht eigentlich die Stellung einer Weltuniversität einahm, folgen laffe.

Die Entstehung jener uralten Sochschule liegt in bichtes Dunkel vergraben. Als altefte achte Denkmale für ihre torporative Berfaffung gelten zwei Detretalen von Pabst Alexander II, von benen bie erfte in bas Jahr 1180 fallt. "In vieler Rücksicht aber ift bie Barifer Universität ausgezeichnet, teine bat ihren Rubm und ihre Wichtigkeit fo lange behauptet, wie fie, keine folden Ginfluß auf Rirche und Staat ausgeübt". nannte fich "bie altefte Tochter bes Ronigs" und vertheibigte ihren Rang mit großer Gifersucht. - (Die Universitäten überhaupt nahmen für fich und ihre Reprafentanten, bie Rectoren, fürstlichen Rang in Unspruch, fo führt 3. B. in einer Urtunde aus bem Jahr 1365 ber Rector von Wien ben Titel: "Der Durchleucht Maifter Albrecht, ju ben Zeiten obrifter Schulmeifter.") Bas aber ber Universität Paris eine gang besonbere Bedeutung gab, mar, baf fie lange für bie Trägerin ber öffentlichen Meinung in Frankreich galt.

Diese so wichtige Corporation besaß zu Anfang bes 13. Jahrhunderts noch kein eigenes Siegel. Alle Urkunden, die sie aussertigte, mußte sie dem Kanzler der Bariser Domkirche vorlegen, um das Siegel besselben anhängen und daburch erst der Urkunde Glaubwürdigskeit oder überhaupt die Eigenschaft als Urkunde verleihen zu lassen. Das bedeutete so viel: der Domkanzler hatte zu allen Handlungen der Universität, über welche eine Urkunde ausgenommen werden mußte — und wozu wohne im Mittelalter eine solche nicht ersorderlich gewes

sen? — seine Zustimmung zu ertheilen, benn er konnte sein Siegel auch verweigern und somit das Wirksammerben der Universitätsbeschlusse verhindern. Die Universität befand sich daher in thatsächlicher Abhängigkeit von dem Domkanzler bezw. dem Domcapitel, ja ihre juristische Persönlichkeit (ihre "Corporationsrechte") erschien gewissermassen nur als eine von derzenigen der Pariser Domkirche abgeleitete.

Dieß wurbe auf die Dauer um so unerträglicher, als die Universität bereits durch ihre Einmischung in wissenschaftliche, vorzüglich theologische Streitigkeiten eine geistige Macht geworden war, der es bei aller Armuth ber Corporation an sicherer materieller Grundlage nicht sehlte, indem ihre aus ganz Europa rekrutirten Angehörigen stets nach Tausenden zählten und trot ihrer Glieberung in 4 Nationen oder Landsmannschaften (Französsische, Englische oder Deutsche, Picardische und Normännische), eine seltene Einmüthigkeit nach Außen an den Tag legten.

Es war im Jahr 1225, als bas Bewußtsein biefer Kraft sich in bem Universitätsbeschluß äußerte, ein
eigenes Siegel ber Universität ansertigen zu lassen und
bieses fortan bei allen Aussertigungen mit Umgehung
bes Domkanzlers zu gebrauchen.

Als dieß ber damalige Domkanzler Philipp v. Greva erfuhr, glaubte er, ben Rechtsweg betreten zu müssen und stellte in seinem und bes Domcapitels Namen bei dem Kardinaldiacon von S. Angelo, Romanus, der zur Unterdrückung aufgetauchter Kehereien in Toulouse als päpstlicher Legat nach Paris gekommen war, eine Klage wider die Universität an, weil diese mit des

spectirlicher Berwerfung bes Kapitelsiegels, bas Recht ein eigenes Siegel zu führen, in Anspruch nehme.

Die Universität Paris sträubte sich zwar zunächst, Recht vor bem Legaten zu nehmen; aber nach längeren Berhandlungen wurde bahin compromittirt, die Entscheibzung der Angelegenheit bemfelben als Schiedsrichter zu überlassen und zugleich bei ihm, dis jene erfolgt sein würde, das Siegel der Universität zu sequestriren.

Aber ber pabstliche Legat hatte Grund, bie Semüther ber Domherrn in gunstiger Stimmung gegen bie Curie zu erhalten; beshalb sprach er nach höchst summarisch und oberflächlich verhanbelter Sache bas Urtheil.

Dieses lautete bahin: bas Siegel ber`Universität sei zu vernichten und Jeben, welcher es in Zukunft mage, ein neues Universitätssiegel anzusertigen, treffe die Strafe bes Bannes.

Der in Gegenwart ber Parteien geschehenen Publiscation bieser Sentenz folgte sofort bie Erekution: bas Siegel ber Universität wurde zerschlagen.

Als die Rachricht von biesem Ereigniß gleich einem Lauffeuer sich verbreitete, erscholl, wie ein alter Chronist erzählt, ein Schreien, bas bis zum himmel brang, die ganze Stadt kam in tumultuose Bewegung, Studentenshausen sammelten sich mit Schwertern und Knütteln bewaffnet, als obeseinen Streifzug wider Rauber gelte!

Balb trat bie zusammengeströmte Menge nach Landsmannschaften auseinander, man stellte sich auf Besfehl der Procuratoren d.i. der Borsteher der Nationen in Reih' und Glied, dann zog man in wohlgeordneten Rotten gegen den Pallast des Legaten.— Doch auch hier herrschte, sobald der Aufruhr und dessen Ziel bemerkt war, emstge Thätigkeit. Thore und Fenster wurden verrammelt, dem

Sefolge und ber Dienerschaft reichte man Waffen, alle Borkehrungen wurden getroffen, bas haus gegen bas wuthende Stubentenheer zu vertheibigen.

Balb erbröhnte bas Thor unter ber Bucht bes ersten Anpralls ber sich heranwälzenden Menge. Ein geswaltiger Steinhagel bombarbirte die verschlossenen Fenster. Stoß auf Stoß gegen die krachende Thüre. Endlich brach dieselbe unter dem Dieb von Aerten und dem Anrennen von Sturmbalken zusammen.

Doch tapfer hielt die Besatung auf ber hinter ber geborstenen Thure errichteten Barricade Stand. Auf beiben Seiten sielen Tobte und Berwundete. Die Erbitterung stieg aus's Höchste. Sturm auf Sturm ersfolgte und sicher mußte die Kleine tapfere Bertheidigungssichaar bei dem immer erneuten Andringen frischer Studentenhausen erliegen, ware nicht Hülfe von Außen gestommen.

Zufällig befand sich ber König Lubwig VIII. in Paris, ber sofort ernste Maaßregeln ergriff, ben Aufstand zu bämpfen. Während die Studenten die Belasgerung des Palastes hartnäckig fortsetzten, hatte er seinner Leibgarde befohlen, die Ruhe wieder herzustellen. Seben bereiteten sich die Scholaren in blindem Eiser zu einem letzten entscheidenden Sturm auf das Haus des Legaten, da ertönten in ihrer Flanke die Fansaren der Reisigen. Schleunigst wurde gegen diese Front gemacht. Aber auch der tapferste Widerstand war vergeblich. Nach blutigem Gemetzel wurden die Scholaren zurückgedrängt. Der Legat aber verließ durch das freigewordene Thor den Pallast und im Geleit einer schühenden Söldlingssichaar die Stadt.

Als er im Sichern war, sprach er zwar gegen alle

Theilmehmer an ber Revolte ben Bannfinch aus, boch bieß hatte um so weniger zu bebeuten, als die generelle Ercommunication nicht erequirt werben konnte.

Die Universität Baris aber ließ nicht lange barauf ein neues Siegel stechen und Niemand wagte es, ihre Berechtigung zu bestreiten. Man fürchtete sich, ben "Lö-wen vom Quartier latin", welcher bazumal gar gewaltige Rlauen hatte, zu weden; war er doch nur durch die Gunst zufälliger Umstände und mit knapper Noth vor Kurzem bestegt worden.

Das war ber Kampf ber Universität Paris um ihr Siegel 3), ober um es in unsere Anschauungs : und Ausbrucksweise zu übersetzen, um ihre Eristenz als selbsständige, nicht bloß als Glieb ber Pariser Domkirche zu betrachtende Korporation.

Das Siegel hatte die Bluttause erhalten und barin ruhte sein Werth, seine Bedeutung. Die mittelalterliche Korporation lebte eben aus eigener Kraft und baraus folgte ihre Unabhängigkeit. Den meisten beutschen Universitäten sind ihre Siegel von den Gründern aus landesherrlicher Machtvollkommenheit als Zeichen fürstlicher Huld und Gnade verliehen. Daran ließe sich eine interessante Parallele knüpsen zwischen der Bedeutung der mittelalterlichen Universitätscorporation und der heutigen. Doch das würde die Grenzen meines Thema überschreiten.

## Anmertungen.

- 1) Bgl. über ihn und bie Rebe Schreiber, Gefcichte ber Univerfitat Freiburg I S. 31 ff.
- 2) Epistola ad modum pulcra de beano s'rbo et studen huili.
- 3) Die Schilberung besselben ift nach Bulaeus, Historia universitatis Parisiensis.

## Bur Berfaffungsgeschichte ber bentschen Uniberfitäten.

Bor einigen Jahren habe ich die dis dahin ungebruckten Statuten' der Juristenfacultät zu Wittenberg vom Jahr 1508 veröffentlicht 1). Der erste Blick auf dieselben zeigt die totale Berschiebenheit einer damaligen Facultätsverfassung und unserer heutigen Einrichtung. In gleichem Maaße adweichend, wie die Gestaltung der Glieber ist die Form des Körpers: der Universitäten selbst. Es sei mir gestattet, eine Parallele zu ziehen zwischen der einstmaligen und heutigen Verfassung unserer Facultäten und dann die geschichtliche Entwicklung berücksichtigend, beide einer Kritik zu unterwersen. Vielleicht, daß sich aus dieser Vetrachtung auch eine ober die andere practische Lehre ergibt.

Ich knüpfe an bie erwähnten alten Statuten ber Wittensberger Juristenfacultät an. Zuerst was die Angehörigkeit an bieselbe belangt, so bestimmt Capitel I: Alle Doctoren, welche in Wittenberg promovirt sind, bort gelesen ober ihren Wohnsitz genommen haben, mögen ron der Facultät cooptirt werden. Nur der Unterschied ist zwischen ben in Wittenberg und den auswärts Graduirten, daß

١,

jene ein weit niedrigeres Eintrittsgelb gablen, als biefe. Die Cooptirten find volle Mitglieber ber Facultät, ftimm= berechtigt, sowie activ und passiv mablfähig. Licentiaten und Baccalaurei konnen fich cooptiren laffen, nur bag fie ben Doctoren an Rang nachsteben. Lettere aber haben vollständig gleiche Rechte, fie rangiren nach ber Zeit ihres Eintritts, boch geben Doctores iuris utriusque und iuris canonici einfachen Doctores legum vor und zwei hoben Pralaten: bem Probst und bem Decan ber Stiftefirche Allerheiligen, die vermöge ber Bulle, burch welche Pabst Julius II. im Jahr 1507 bie Universität confirmirt hatte, ständige Mitglieder der Facultat waren, ift für immer ber Bortritt gegeben. Der Syndicus des Collegialftifts, welchen die Bulle ebenfalls ber Juristenfacultät zuweist, steht ben übrigen cooptirten Doctoren gleich und rangirt mit ihnen in ber schon angegebenen Beife.

In welchem Gegensat fteht bazu die beutige Berfaffung? Stimmführenbe und mahlberechtigte Mitglieder ber Facultäten find nur bie vom Staatsoberhaupt als ordentliche Professoren berufenen Lehrer des betreffenden Rache: wenn fie - was jedoch nicht überall erforderlich ist - sich burch Schrift und Rebe habilitirt haben. Die außerorbentlichen Professoren ernannten Docenten find zwar ebenfalls Angehörige ber Facultät im weiteren Sinn, haben aber fo wenig Rechte in berfelben, wie bie Brivatbocenten, welche kein Lehramt, sondern eine burch gewiffe Leiftungen bedingte Erlaubnig jum Lehren befiten. --Beibe, Ertraordinarien wie Brivatbocenten muffen gerabe so gut wie bie Orbinarii, Doctoren fein, b. b. bie summos honores, bie Meisterwürde in ber Wiffenschaft, welcher sie fich gewibmet, erlangt haben.

Rur die theologischen Facultäten begnügen sich mit dem Licentiatengrad, der ursprünglich kein eigentlicher Grad, sondern eben nur die licentia, den Doctorgrad nach Beslieben anzunehmen, war.

Man möchte sagen, hier zeigt sich handgreislich ber Unterschied zwischen ber alten Universität überhaupt und ber modernen. Dort die freie selbständige Corporation, die sich selbst ergänzt und dem Wesen der freien Wissenschaft gemäß aus gleichberechtigten Commilitionen besteht, hier die Staatsanstalt; bei welcher die Corporation in den Hintergrund tritt, die in bureaukratischer Obers und Unterordnung die Beamtenhierarchie der Neuzeit abconsterseit, die keine Selbständigkeit hat, außer daß sie über die ihr zuzuordnenden Mitglieder befragt wird.

Aber war nicht gerabe bas 16. Jahrhundert bie Beit, wo bie Universitäten anfingen, Staatsanstalten gu Ift nicht 3. B. gerabe Wittenberg Stiftung eines Fürsten, von einem Fürsten botirt, von einem Fürs ften mit Lehrern verseben und mit einer oft in's Rleinliche gebenden Aufmerksamkeit beaufsichtigt worden? Dem ift allerdings fo. Wittenberg mag man recht wohl als bie erfte beutsche Universität bezeichnen, welche von ihrer Grunbung an Staatsanftalt war, aber man hatte noch bie Berfaffung ber alten freien Universitäten berübergenommen und fo begann gerade bort ein Rampf zwischen bem Corporationspringip und bem Staatsanftaltspringip - man geftatte mir biefe Ausbrude - welcher Sanb in hand gebend mit ben burch bie Rirchenverbefferung hervorgerufenent firchlichen und politifchen Bewegungen mit Unterliegen bes erfteren und vollftanbigem Sieg bes letteren enbigte. In bemfelben Maage - um bieg bier nur anzubenten - wie bie beutschen Fürsten sich aus

ber Gewalt von Kaiser und Reich emancipirten, unterbrückten sie nach unten jebe selbskändige, freie, autonomische Gestaltung. Die Ausbildung der Landeshoheit nahm der Corporation ihr Leben, daß nur ein Einzelwille in dem Einzelstaat herrsche, war nöthig, wenn man den Kamps mit dem Reichsoberhaupt erfolgreich sortführen wollte. Eines kam noch hinzu: der nicht wegzuläugnende Einsluß der römischen Kirche auf die Corporation konnte gerade dadurch am besten entsernt werden, daß man die letztere ihres Wesens als solche beraubte.

Doch zurud zu unseren Bittenberger Facultateftatuten. Daß wir es in ihnen mit einer Staatsanstalt zu thun haben, zeigt fich eigentlich blog barin, bag ber Kürst bie Statuten verleiht, mabrend bie Corporation ihre Statuten felbft machte und bie alten Universitäten 'ihre Brivilegien zum Theil in blutiger Gebbe ertampft hatten, wie &. B. bie Universitat Baris ihr Siegel. Die concedirte Berfassung ber Facultät selbst freilich berubt noch gang auf bem Corporationspringip. 3mar gibt es in berfelben angestellte, vom Rurfürsten auf Borichlag ber Facultät ernannte, orbentliche Lehrer. Das 10. Capitel gahlt einen Orbinarius bes kanonischen Rechts, ber über Gratians Decret zu lefen hat, zwei Orbinarien bes Civilrechts, einen Orbinarius iurium novorum b. b. für ben Liber VItus und die Clementinen, einen Ordinarius für Institutionen und einen Orbinarius Decretorum auf. Aber die Bebeutung biefer orbentlichen Lehrerstellen mar teine anbere, als baf bie angestellten und befolbeten Inhaber verpflichtet waren, die betreffenben Vorlefungen als regelmäßige und porschriftsmäßige au halten. In der Facultat befagen fie tein Borrecht

por ben cooptirten Doctoren, ber Borrang, ben bie beiben Bralaten genießen, ift eine Courtoifie gegen bie Rirche und besteht im Wefentlichen nur in ber boberen Ebre. Orbinarien, wie wir sie bier finben, hatten schon bie mittelalterlichen italienischen Universitäten. In Berbinbung bamit stand die Eintheilung ber Borlefungen in lectiones ordinariae und lectiones extraordinariae. Bie diese nach Deutschland berüber gekommen mar, vermag ich ebenfalls an Wittenberger Erempeln nachzuweifen. 3m Sommersemester 1510 3. B. ift Rector: Conrad Rönig aus Stuttgart "I. V. D. salariatus in quarto decretalium extraordinarie legens". ein angestellter und besolbeter Lehrer für eine Borlefung, bie als außerardentliche galt! Daß aber biefer Ertraorbinarius, wenn wir ihn fo nennen wollen, an Rang und Recht ben übrigen Doctoren seiner Facultät nicht nachstand, gebt wohl schon baraus bervor, bag er bie bochfte Magistratur der Universität bekleiden konnte, wie er benn auch im Wintersemfter 1513/14 als Dekan ber Juriften facultat in bem in Salle befindlichen Abrechnungsbuch ber Dekane und Rectoren vorkommt. Noch einmal: Bmifchen ben Doctoren ber Facultat bestand teine mefent= liche Rang= und Rechtsverschiedenheit und auch ber niebrigere gcabemische Grad begründete nur die erstere, nicht bie lettere. Ligentiaten werben ebenso gut Decane, wie bie Doctoren, nur die Baccalarien icheinen eine untergeordnete Stellung eingenommen zu baben, mas fich besonders barin zeigt, baf sie nicht öffentlichen sondern pur Privatunterricht ertheifen burften.

Das Berhältniß ber Facultäten zur Universität belangend, so find sämmtliche recipirte Doctoren und Licentiaten vollberechtigt. Doch ist wohl zu beachten bie

eigenthumliche und niebrigere Stellung ber Artiftenfacul-Sie wirb zwar als Grunbstein bes ganzen Gebaubes betrachtet, allein fie mar bamals, mo teine abgeson= berten Symnafien eriftirten, mehr Borbereitungsanftalt für bie Rachstudien: in ihr finben fich Stubenten, bie bem Rnabenalter angehören, Lehrer, welche taum bie Runglingsjahre erreicht baben. Was Wunder, baf fich biefes auch außerlich barftellt, indem nur ihr Detan und 4 angesehene Lehrer aus ihr an ber Universitätsversamm= lung Theil haben. Der Rectorat geht von Facultat ju Facuktät; mablbar ift jeder recipirte Doctor ober Licentiat, Magistriartium bagegen und Baccalaurei ber boberen Facultäten nur bann, wenn fie bereits feit 4 Sabren promovirt find. Dabei wird ausgesprochnermafen bie Braris beobachtet, sobalb ber Turnus an bie betreffende Facultat tommt, immer die gulest eingetretenen Mitglieber jum Rectorat gelangen ju laffen. Go glaubte man bie Universität vor Cotterieenwesen zu bewahren und ibr ein bewegliches Element zu verleihen, welches am Siderften bartnädigem Festhalten an eingewurzelten Uebelftanben entgegenwirten tonnte.

Die alte Berfassung ber Universität Wittenberg ging burch bie Reformation zu Grunde. Die Fonds zur Unterhaltung besolbeter Lecturen waren großentheils daburch gewonnen, baß man die Universität und das Collegiatstift ber Allerheiligenkirche vereinigt und die Canonicate mit Lehrämtern belastet hatte. Nach harten Kämpsen in den Jahren 1521—1525 waren die an der alten Kirche und der bisherigen Versassung sesstatenden Canonicer unterlegen: sie hatten ihre lehte Stühe durch den Tod des Kursürsten Friedrich des Weisen — den nur blinder Unverstand oder Unwissenheit einen Anhänger

und Beforberer ber Reformation nennen tann, mabrend er nur auf ben Namen eines gerechten Fürsten, welcher bem verfolgten Reformator kein Unrecht anthun laffen wollte, Anspruch hat - verloren. Bon Rurfürft 30hann und feinem Sohn Johann Friedrich wurden mehrfache Berfuche gemacht, ber Universität eine ber neuen Ordnung ber Dinge entsprechenbe Einrichtung zu geben, ein Streben, bas in ber Funbation ber Universität von 1536 feinen Abschluß fand. Die Hochschule aber mar aus einer mit ber Rirche eng verbunbenen Corporation, eine rein weltliche Staatsanftalt geworben, fie erhielt awar ihr eigenes Bermogen aus ben Ginkunften bes ehemaligen Stifts, boch ber Berr, ber biefes Bermogen fchentte, hatte es auch verftanden, die Befigerin beffelben völlig abhängig von fich zu machen. 3mar blieben bie alten Statuten, insonderheit bie Statuten ber Juriftenfacultät in Rraft. Aber icon tritt es in der Fundationsurfunde bervor, dag man bie Facultät mehr als ein Collegium ber angestellten und besolbeten Lehrer - beren vier sein sollten, 3 Doctoren und 1 Licentiat -, wie als Corporation ber recipirten Doctoren bachte. "Professores" werden in der Fundationsurtunde jene angestellten Lehrer genannt, ein Ausbruck ber barauf binbeutet, bag man icon bas Lehramt als ein Staatsamt betrachtete und für ben Inhaber nach einem Titel suchte. Im Mittelalter mar ber Name Professor ebenso gur all= gemeinen Bezeichnung bes Lehrgeschäfts gebraucht worben, wie ber Ausbruck Magister. Und wenn in Ingolstabt schon im Jahr 1472 die Titel "in novo iure pontificio professor", "Institutionum professor ordinarius", vortommen, so findet fich boch baneben bie bamals üb= liche Bezeichnung Ordinarius in iure civili und die ein-

fache Zusammensehung Legum Dr. et professor ift ein Beweis, baf professor teine anbere Bebeutung bat, als bie borbin angegebene. Bu Enbe bes 15. und Beginn bes 16. Nahrhunderts war es namentlich in Roln und Leipzig Sitte geworben, ben Titel professor vor: junsweise ben Magistri theologiae actu regentes - b. h. ben wirklich lefenben - ju geben. Doch nann= ten fich auch lefenbe Mitglieber anberer Facultaten professores, so fommt 1506 in Leipzig vor ein artium et theologiae professor, 1513 ein cyclicarum artium professor, 1518 ein mathematicae artis professor, 1523 ein bonarum literarum professor etc. Unsere Bittenberger Facultätoftatuten brauchen ben Ausbruck professor ebenfalls in bem alten Ginn, unter ben professores werben alle Mitglieber ber Facultat, alfo alle Dres, cooptati verstanden. Erst nach ber Reformation wurde es gebräuchlich, bas burch öffentliche Anftellung erlangte Lehramt burch ben Titel Professor auszuzeichnen. Bielleicht hat bagu Melanthon beigetragen, welcher ben bem mittelalterlichen Latein entstammenben Titel Lector er selbst ist 1517 als Mr. Tubingensis et Graecarum literarum lector primus Wittenbergensis in bie Wittenberger Matritel eingetragen — mit bem in ber That befferen Ausbrud professor vertaufchen wollte.

Mochte sich auch noch so vieles geändert haben: ihre äußere Geltung behielten unsere alten Wittenberger Facultätsstatuten bis 1560. Erst Kursurst August erstheilte unter bem 1. September jenes Jahres — meines Wissens noch ungebruckte — Statuten. Sosort tritt uns da der schon vorher zur Thatsache gewordene Unterschied zwischen den Prosessores im neuen Sinn und den andern Doctores der Facultät entgegen. Zwar besteht

biefelbe noch aus Professores "unb Doctores", bie in Bittenberg promovirt und gelesen ober fich bort niebergelaffen haben, sofort biefelben als Doctores Vitebergenses brei Golbaulden gezahlt und nach Ablauf eines Rabres von Zeit ber Promotion ober Domicilirung bei bem Decan um Reception angehalten ober, wenn sie Doctores extranei find, noch besondere Bedingungen: Ablauf von 2 Jahren, Zahlung von 20 Goldgulben, Disputation pro loco, erfüllt haben. Aber bie "Professores publici" b. h., wie an anderer Stelle erklart wirb, biejenigen. "quibus publici Professoris functio ab illustrissimo principe demandata sit," geben ben in bie Facultät aufgenommenen Doctores, welche tein öffentliches Lehr= amt bekleiben, vor, felbft wenn lettere früher recipirt Mukerbem rangiren bie Doctoren nach ber Beit ihres Eintritts, nur bag noch bie Doctores iuris Caesarei ben Doctores iuris utriusque nachstehen und Ordinarius - noch immer ber turge Titel für ben Sauptlegenten bes tanonischen Rechts - und Dekan in ber Fafultat ftets ben erften Blat einnehmen. Auch lernen wir eine neue Rlaffe von öffentlichen Lehrern tennen: bie Substituti, welche amar unter ben Professores publici mitinbegriffen, aber ben ordinarii gegenübergeset werben und vor ben einfachen, amtlosen Doctores cooptati teinen Borgug haben. Diefe Bubstituti find vom Staat ernannte Stellvertreter ber professores in Berbinberungsfällen. Go mar ber bekannte, fpater in bie Grumbach'ichen Bandel verwidelte und zu Ropenhagen ent: baubtete Auftus Jonas ber Jüngere2), I. V. D., von 1559 bis etwa 1565 Substitut ober Vicarius für ben Orbinarius Laurentius Lindemann, ber bamals als Hofrath im Kurfürstlichen Dienft gebraucht murbe. Dabei bemerke ich, bag Jonas trot seines Vicariats nicht in die Facultät ausgesnommen werden konnte, da er erst um Michaelis 1559 zu Leipzig promovirt war und also die zur Reception eines auswärts Promovirten ersorderlichen 2 Jahre noch nicht erfüllt hatte. Uebrigens mag die Stellung eines Substituten und noch dazu eines außerhalb der Facultät stehenden nicht die angenehmste gewesen sein, wie denn Josas in seinen Briesen an Herzog Albrecht von Preußen häusig über die Behandlung, welche ihm seine Collegen zu Theil werden ließen, klagt.

Nach Allem hat in ben neuen Statuten ber Bestand ber Facultät sich wesentlich geändert. Aber die wichtigste Umgestaltung haben wir noch kennen zu sernen: es können in die Facultät überhaupt nur 7 Mitglieder aufsgenommen werden und die in Wittenberg Promovirten gehen dabei den extranei doctores vor. Da nun statutengemäß 5 Prosessuren bestehen, eine für das Digest. vetus, eine für den Codex, eine für Digest. vetus, eine für ben Codex, eine für Digest. vetus, eine für den Codex, eine für Digest.

Und die Rechte dieser beiden Doctoren sind auch schon wesentlich beschränkt. Im Allgemeinen bleiben sie stimmberechtigt, aber während ihnen bezüglich des Decanats das passive Wahlrecht gelassen, wird ihnen das active entzogen: bloß der Decanus, Ordinarius und die prosessores publici sollen den Decan wählen. Selbst die Vorlesungen anlangend stehen die doctores cooptati den Prosessoren nach: das Recht "publice praelegendi in auditorio Iureconsultorum" sollen bloß letztere haben, Wittenberger Doctoren wird die "facultas in publico praelegendi approbatione et concessione Decani impetrata" gewährt, auswärts Promovirte können nur

privatim b. h. nicht in publico loco lehren und im Allgemeinen ist es untersagt, daß die Doctores zu den — genau vorgeschriebenen — Stunden lesen, in welchen die "prosessores ordinarii seu publici" zu dociren pstegen.

Wer tann fich einen gewaltigeren Umschwung benten. als ben, welchen nicht mehr als 50 Jahre in bem Berhältnig ber Wittenberger Juriftenfacultät und - barf ich bingufügen - aller übrigen Facultäten auf protestantifchen Universitäten hervorgebracht haben? Gin neuer Beift burchbrang biefe wie andere Lebensverhaltniffe, auch erstrectte er sich nicht bloß auf Länder und Wegenben, welche ben evangelischen Confessionen angehörten, selbst ber römisch-katholisch gebliebene Theil ber beutschen Nation konnte und wollte — namentlich was die politischen und staatlichen Folgen anbetrifft - sich ihm nicht entziehen. Um bei ben Universitäten fteben zu bleiben: ein birecter Ginfluß ber Bittenberger Aenderungen läßt fich freilich nur auf die in protestantischen Ländern schon bestehenden ober während ber Reformation gestifteten hochschulen nachweisen, aber bie tatholischen Atabemien mußten wenn auch zögernd und langfam fich enblich auch bequemen, die Form ber evangelischen Universitäten anzunehmen und fo entwickelte fich die beutsche Universitätsverfassung im Ganzen wie in ihren einzelnen Theilen ziemlich gleichförmig nach Bittenberger Mufter. bie öfterreichischen hoben Schulen find ihren eigenen Weg gegangen; baburch aber tamen fie aus allem Zusammenbang mit ben beutschen Schwestern und erft in neuester Beit ift berfelbe wieber, wenngleich los und loder genug. angefnüpft.

Bindende Rraft behielten die Statuten ber Juriftens facultät Wittenberg v. J. 1560 bis zur Aushebung ber

Universität, obschon durch das Leben oder einzelne Bersordungen Bieles geändert wurde. Und interessert zusnächst eine Stelle in dem Wittenberger Bistationsbericht von 1587, wo es von der Artistenfacultät heißt: Und wird zum Dekanat ein halb Jahr einer ex prosessoribus genommen, das andere halbe Jahr einer ex adiunotis vel adscripticiis und werden adiunoti diesenigen Magistri genannt, so nicht numero prosessorum sind. Sie sind gleich Bürgern, aber nicht Bürger und werden nicht allein ad decanatum, sondern auch ad examina magistrandorum gelassen.

Wir lernen hieraus, baf für bie cooptirten nicht beamteten Mitglieber ber Facultät ber neue Rame adiungti üblich geworben ift, ber fich auch bei ben höberen Facultaten gleichzeitig findet: ber Sache nach find aber bie adiunoti unsere alten Bekannten : bie doctores cooptati non salariati seu stipendiati. Wohl ftanden sie einst ben doctores stipendiati ordinarie vel extraordinarie legentes rechtlich gleich, aber wie fie schon im Sabr 1560 in vielen Studen gurudgeftellt maren, haben wir gefeben und jest wird ihnen bet Boben, ben fie noch besiten, Spanne um Spanne abgerungen. In Wittenberg bielten sie fich langere Zeit, ja fie bekamen bei ber Juriftenfacultät wieber einige Rechte, welche bie neueren Statuten ihnen genommen hatten. In einem Decret v. 1624 wirb ausbrudlich eingeschärft, man folle bie Abiuncten bei ber Wahl bes Dekans mitvotiren und gleich ben Brofefforen wechfelsweise jum Prafibiren ber Doctordisputationen zulassen, wie vor Alters. Das mag aber nicht lange gebauert haben: bie gange Ginrich= tung, welche auf ben meiften Universitäten fich vorfindet, aber burd Beschränkung bet cooptirten Doctores auf eine gewisse meist sehr geringe Zahl und baburch; daß die Facultät jett wirklich cooptirte, b. h. nach eigenem Ermessen und nach der guten Meinung, die sie von den betressenden Candidaten hegte, die freigewordenen Stellen vergad, eine ganz andere geworden war, berschwand in Deutschland in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Nach dem dreißigfährgen Krieg wurden hie und da Berssuche gemacht, sie wieder zu beleben, doch konnte sie, da ihr schon die Lebenssäden abgeschnitten waren, nicht wieder zur Blütthe gelangen. Die philosophischen Facultäten waren die letzten bei welchen das Institut noch einige Bedeutung sich wahrte. Auf den schwedischen Universitäten besteht dasselbe in ziemlichen Umfang noch heute.

Bum Untergang ber Abjunctur mag in Deutschlanb beigetragen haben bas Entstehen einer neuen Lehrertlaffe, welche bie Borgeit in entsprechenber Beise nicht tannte: die der professores publici extraordinarii. Wir haben vorbin die Bebeutung eines Doctor salariatus extraordinarie legens tennen gelernt und gefeben, bag fich bas "extraordinarie legens" blog auf bas Lehrfach bezog , bag aber ber Inhaber bes Aints als vollberech: tigtes Mitglied ber Facultat einverleibt mar und ben ordinarie legentes in nichts nachstand. Doch ber Ausbrud extraordinarius ist ein bequemer, es lassen sich bem "außerorbentlich" außerorbentlich viel Bebeutungen unterlegen und fo tam, nachbem in Folge bes veränderten Lehrplans und neuer Methobe ber Unterschied zwischen ordinariae und extraordinariae lectiones längst aeschwunden war, boch ber Titel außerorbentlicher öffentlicher Lehrer wieber auf, wenn auch in gang anberem Sinn. Schon bie Wittenberger vicarii batte man in gemiffer Beziehung extraordinarii professores nennen

konnen und baß es nicht geschah, ift uns ein Zeichen, baß wir gerabe in dieser Beziehung dort den Anknüpfzungspunkt des modernen Instituts nicht zu suchen haben. Dagegen lassen sich die Uebergänge von dem Alten zum Reucn gewahren auf einer anderen protestantischen Unipperstät: in Tübingen.

Dort war die juriftische Facultät in der vorreforma: torifchen Zeit besonders vollzählig und hatte verfaffungsgemäß 6 ftanbige Lecturen: 3 Canoniftische und 3 Civiliftische. Der zweite Canonist hatte bie lectura extraordinaria decretalium (b. h. bas 4. und 5. Buch bes liber Extra) mabrend bie ersten Bucher als ordinaria lectio bem 1. Canonisten zufielen und ber britte Canonist iura nova b. h. liber VItus und Clementinen ordinarie las. Ebenso hatte ber erfte Civilift bie ordinaria lectio bes Dig. uetus, ein anberer bie extraordinaria lectio im Infortiatum und Digestum nouum, ein britter bie ordinaria lectio ber Institutionen. orbentlichen Lectionen wurden in einer Morgenstunde, bie außerorbentlichen in einer Rachmittagestunde gehalten. Rachbem im Lauf ber Zeit fich ber Lehrplan verändert hatte, wurde in ber am 3. Rovember 1536 nach Berathung mit Melanthon publicirten Ordnung ber Univerfität an ber Babl von 6 Brofessoren für die juriftische Facultät festgehalten, ber erste Ordinarine follte kanonis fches Recht, vorzugeweise bie prozeffualischen Bucher lefen. ber zweite in iure ciuili, ber britte Institutionen, ber vierte ebenfalls in iure civili. Bas bie beiben anbern lefen follten, "babe ber Universität gemeiner Rath nach Erforberung und Belegenheit ber Schuler anzuordnen." Diese beiben andern wurden jedenfalls wie bisher extraordinarii genannt, aber wir fteben bier auf ber Granze

bes llebergangs ber alten Bebeutung von prosessor extraordinarius zu einer neuen. Es soll "nach Ersorbern und Gelegenheit ber Schüler angeordnet werden, was zu lesen sei," also auch, ob zu lesen sei, mit anderen Borten, die Stellen waren wirklich außerordentliche geworden, die besetzt sein konnten, oder auch nicht. In dieser Bebeutung ging der Titel prosessor extraordinarius auch in die anderen Facultäten über: 1552 wird neben 3 ordentlichen Prosessoren der Theologie auch ein außerordentlicher Prosessor erwähnt, der nach Tholuck Mitglied ber Facultät war. Dagegen ist es aus Strauß's Biographie bekannt, daß der unglückliche Dichter Nicodemus Frischlin, 1568 zum prosessor poetices et historiarum ernannt, Jahre lang sich vergeblich abmühte, Sit und Stimme in der Artistensacultät zu erlangen.

Etwas ipater als in Tubingen und in einigermaßen abweichenber Bebeutung, entwickelte fich bas Inftitut ber Ertraorbinarien auf anbern protestantischen Universitäten. In Roftod wurde 1574 Jacob Bording zum außerorbentlichen Brofessor bes Feubalrechts ernannt, 1580 finbet fich baselbst in ber Auristenfacustät ein außerorbentl. Brof. Gobelmann. In Greifsmalb murbe 1578 Betrus Frobestus Brosessor "iussu et stipendio extraordinario principis", 1585 ift Albrecht Wadenit extraordinarius iuridicae facultatis assessor, im Jahr 1609 hat bie Greifswalber theologische Facultät einen, die juriftische, neben 3 ftatutarifc vorgeschriebenen Orbinarien, 3 Ertraordinarien. Ueberall tritt bas "außerorbentl. Brof." entschiebener in ber Bebeutung von "außeretatsmäßiger Brof." auf. Gewöhnlich murben bie orbentl. foren aus ber Universitätstaffe, bie außerorbentl. aus ber fürftlichen Rammer befolbet. In ben Facultäten icheinen

lettere noch berechtigt gewesen zu sein, nicht überall ba= aegen in ben Sengten ber Universitäten. Um Gigenthumlichsten und für bie weitere hiftorifche Entwicklung am Ginfinfreichsten gestalteten fich bie Berbaltniffe im Anschluß an die Tübinger Ginrichtung in Ronigeberg. Wir wiffen, daß Herzog Albrecht mit Tubinger The= ologen in Berbindung ftanb, bag in ben Streitigkeiten über bie Ofianbrische Rechtfertigungslehre Tübinger Theologen bas erfte Refponfum und Bergleichsvorschläge gaben, bag fogar ber Tubinger Rangler Beurlin mit einem Tübinger Magister fich perfonlich nach Ronigsberg begab, um ben vergeblichen Berfuch zu machen, bie erbitterten Rampen zu verfohnen. Bei fo nabem Bertebr ber Universitäten ift es nicht zu vermundern, bag mahrend bei ber Grundung Ronigeberg's vorzugemeife bie Bittenberger Ginrichtungen jum Dufter genommen maren, bei ber Revision ber Statuten im Jahr 1557 neben ben Wittenberger auch die Tubinger Satungen mit zu Rathe gezogen wurden und, was noch wichtiger ift, auch fpater, fobalb Mangel und Luden fich zeigten, jene beiben Umiversitäten ale bie Borbilber ber hochschule galten.

Ich will nun, da mein Gogenstand barauf führt, einen Blid auf die Goschichte ber Königsberger Faculta: ton werfen.

Chriftoph Jonas aus Königsberg, ber erste und längere Zeit einzige juristische Professor der neuen Acabemie, welcher 1529 nach Bittenberg gesommen, zulest als Mr. artium neben seinen-artistischen Lectionen nach damaliger Sitte auch juristische Privatvorlesungen gehalten und advosatorische Praris betrieben hatte, bis er auf Welanthons warme Empsehlung nach Königsberg berusen Italien bereiste und zum D. I. V. promobirt wurde,

nennt die neue Universität nicht mit Unrecht ein Filial ber Wittenbergifchen : er felbft bat bas Geine bagu beigetragen, ihre Ginrichtungen benen von Wittenberg abnlich ju machen. Bon eigentlicher Facultätenverfaffung freilich konnte gunachft noch nicht bie Rebe fein. In ber Stiftungeurtunde ber Atabemie vom 20. Juli 1544 ift nur erwähnt, bak auker ben Artisten Lectoren ber Rirdenlehre, bes Civilrechts und ber Beilkunde angestellt werben follen. 3n ben Constitutiones academiae Regiomontanae v. 1546 bagegen, wo für die Lectores baufig die Ausbrude publici lectores, professores und publici professores vortommen, wird icon bestimmt, bie singulae professiones d. h. die Facultäten sollen Detane baben. Der Genat ber Academie befteht aus allen Professoren ber oberen Facultaten nebst bem Detan ber Artistensacultät und 4 Mri, "qui in academia publicos artium professores agunt." Für bie boberen Facultäten find 2 Lecturen geordnet: bei ben Juriften ein Lector ber Institutionen, ber Bormittags und einer ber Banbetten ober bes Cober, ber Rachmittags lefen Aehnliche Bestimmungen enthalten bie Statuta foll. academiae Regiomontanae v. S. 1554. Rur erfeben wir aus diesen, bag bas Institut ber Doctores resp. Mri. cooptati auch in Ronigsberg Eingang gefunden Das 20. Capitel ber Statuten verorbnet: Auswärts Bromovirte, welche in die Universität eintreten wollen, muffen fich unter bie Rabl ber Promovirten ber betreffenden Facultaten aufnehmen laffen. Dem Aufgenommenen wird burch Beschluß ber Facultät sein Plat angewiesen, die nicht Recipirten gablen gu ben Schülern. Bon ben Rechten biefer Doctoren refp. Magister fcwei: gen bie Statuten; ber Universität gegenüber hatten fie

feine, benn ber Genat befteht in feiner alten Bufammenfetung und ber Rector wird aus ben Brofefforen und nur außerorbentlicherweise aus ben auf ber Univerfitat flubirenden Baronen, Grafen, Bergogen und Fürften gewählt, welchenfalls ein Prorector ernannt werben muß. Es fcheint aber ale ob bie Rechte ber cooptirten Facultatsmitglieder bier icon früher als anderwarts beforantt und ju Grunde gegangen maren. Die alteren Statuten ber Artiftenfacultat - wahrscheinlich tury nach Stiftung ber Universität verabfaßt - feten feft, bas Collegium folle aus 12 Mitgliebern befteben; ba biergu aber bie befolbeten Pofefforen (8 an Bahl) nicht ausreichen, follten "reliqui ex ordine Magistrorum referente Decano de consensu facultatis" recipirt merben unb alle Rechte ber Profesioren haben. Dagegen enthalten bie neueren Statuten ber Artiftenfacultat aus bem Enbe bes 16. Jahrhunderts die Bestimmung: Concilium facultatis artium ex solis professoribus publicis stipendiis ad docendum conductis convocabitur. Doc hat bie Facultät bas Recht pviros honestos - - in numerum Collegii Philosophici adsciscere", allein bie Recipirten haben nur bie Befugnif privatim praelegendi, habendi discipulos et prae caeteris expetendi publicos functiones in hac schola, si quando locus vacarit. Also icon moderne Brivatbocenten nur mit etwas mehr Recht als bie beutigen, ba ihnen eine Anwartschaft auf erledigte Professuren gewährt ift.

In ben brei obern Facultäten blieben die statutarisch festgesetzen beiben Lecturen bestehen. Die geringe Frequenz ber Universität und ein ziemlicher Mangel an Gelehrten die zu ben Lehrdmtern brauchbar waren, ließ es als unnütz und schwierig erscheinen, die Zahl ber Pro-

feffuren zu vermehren. Bieben boch oft bie ftatutarifc bestimmten Lectionen langere Beit hindurch unbefent. Das anberte fich als gegen Ende bes 16. und zu Anfang bes 17. Jahrhunderts bie Universität mehr in Aufnahme tam. Man fühlte bas Beburfnig, die Bahl ber Professoren gu vermehren, aber es ftanben zwei hinberniffe entgegen: 1) Es waren blos Sehalte für 2 Lehrer in jeber höheren Facultat ausgeworfen; 2) die Mitglieber bes atabemifchen Senats fürchteten, bag, wenn bie Babl ber Brofefforen fich mehre, fich ihre Emolumente vermindern wurden. Man fuchte baber bem Beburfnig abzuhelfen baburch, bag man bie und ba geringer besolbete Profesforen als außerstatutarische (extraordinarii) anstellte. Der Geschichtsschreiber ber Universität Daniel Beinrich Arnoldt führt als ersten Extraordinarius in der Inriftenfacultät auf: Abraham Culvenfis († 1546), aber bie Radrichten über ibn find fo ungureichend, bag fich über feine Stellung gur Facultat und Univerfitat tein ficheres Urtheil fällen läßt, wie benn auch Arnoldt felbft fich zweifelnb ausbrudt: "Er muß aber nur extraordinarie profitirt haben." Wenn bagegen am 18. August 1580 an die Atabemie ber Befehl erging, bem D. Siros nhmus von Stein eine Stunde anzuweisen, barinnen er bie Rechte extraordinarie lehren tonne, fo fceint gwar bas extraordinarie noch mit einer Reminiscenz an bie alten extraordinariae lectiones gebraucht zu fein, thatfächlich aber hat es wohl schon die neue Bebeutung, bie auch bei ben anbern Facultäten ziemlich gleichzeitig (bei ber theologischen 1608) fich nachweisen läßt.

Das Berhältniß biefer außerorbentlichen Professoren zur Facultät und Universität war ein sehr unklares, und gerabe barin lag bie Beranlassung, daß die Juristenfacultät fich entschloß, Statuten zu entwerfen, burch biese bie aucherkatutarische britte Prosessur zu einer statutarischen (ordentlichen) zu machen und überhaupt bie Berhältnisse ber Facultät zu regeln. Dies geschah im Jahre 1616; am 17. August wurden die Statuten der Juristensfacultät von dem Rector und dem Universitätssenat desstätigt, man glaubte keiner höheren Genehmigung zu bedürfen, da vermöge des Krakauischen Privilegiums, welches 1560 König Sigismund August von Bolen der Universität verliehen hatte, dieselbe das Recht besaß, sich selbst Gesebe zu geben.

In bem Gingang beißt es: bie Juriftenfacultat fei bieber lediglich von ben Univerfitätsstatuten abbangig gewefen und habe wenig Kraft erlangt; die Nutritoren batten aber enblich eine britte Brofessur extra ordinem errichtet, baber bie Facultät gewachsen und gefräftigt, beschloffen habe, Statuten gu entwerfen. Im aweiten Capitel: De professoribus iuris ordinariis wird bann ausführlich auseinandergefest, wie man unzeitgemäße Einrichtungen nicht halten tonne und es baber nothig fei, die alte Satung, bag nur 2 Professuren ber Rechte befteben follten, fallen ju laffen, bagegen ju beftimmen: binis illis ordinariis adiungendum esse tertium ordinarium. Doch folle biefer Tertine weber in bem Senat fiben, noch bie Emolumente ber Senatoren geniehen, außer wenn er etwa jum Syndifus gewählt werbe, auch folle er mit ber Besolbung, welche bisher bem Extraordinarius aus ber fürstlichen Rammer angewiesen, fo lange zufrieben fein, bis ber Rurfurft fie erhöhen werbe.

Weiter begegnen wir ben uns schon bekannten Abjuncten, die offenbar nach den neueren Wittenberger und anderen Facultätseinrichtungen eingesetz find. "Um die Anzahl ber

Mitglieber gu vergrößern, die Bromotionen und Responsa fomeller que forbern" barf bie Facultat 2 Doctoren .. cooptiren." Dies gefchieht vermittelft Wahl burch bie vorhandenen Facultätsglieder. Ift fie erfolgt, fo unterschreiben bie adiumeti die Statuten, bezahlen 2 Thaler, muffen ben Sibungen ber Facultat in Spruchfachen und bei Bromptionen beiwohnen, follen einmal im Jahre bisputiren, erfreuen fich bes Rechts öffentliche Vorlefungen an balten . geniegen einen Theil von ben Facultatsein= nahmen und haben eine Anwartschaft auf die Berleihung etledigter orbentlicher Brofeffuren. Der Decan ber ffaentät wird sowohl aus ben Orbinarien, als aus ben Abjuncten gewählt. In ben Senat ber Universität aber gehören jedenfalls die Abjuncten gleich bem britten Ordimarius nicht.

Ein weiteres Capitet ber Statuten handelt: De professoribus extraordinaries. Es find dies meines Wissens die ersten bentschen Facultätsstatuten, welche bem Berhältniß ber Extraordinarien Ausmerksamkeit schenken und basselbe auf eine später auch von andern Universitäten nachwesbute Weise ordnen.

"Wenn Jemand extra ordinem" heißt es, "auf dieser Akademie das Recht lehren will, unentgeltlich oder nachsem er vom Fürsten ein "Stipendium extraordinariume" erlangt hat, der mag wissen, daß er nicht admittirt werden kann, außer wenn es ihm von dem Decan und der Facultät gestattet wird. Die Facultät aber darf nicht leicht Jemand zu einer Brosessur, wenu auch nur einer außerodentlichen, zulassen, der nicht zuvor den Doctorgrad auf dieser oder ans einer anderen Atademie erlangt und den Eid öfsentlicher Prosessorn, soweit derselbe sich auf Ertraordinarien beziehen kann, gekeistet hat. Ist

Semand angenommen, so sollen ihm außerorbentliche Stunden angewiesen werden, in benen er über eine den Studenten nütliche, von der Facultät gedilligte Materie lesen kann; zugleich soll er für die Inscription unter die Extraordinarien der Facultät einen ungarischen Ducaten zahlen und mindestens im Jahre zwei Mal an außersordentlichen Tagen disputiren. Solchem Inscribirten steht vor anderen Doctores das Necht zu, schon jetzt Borlesungen und Disputationen, selbst öffentliche, zu halten, in Zukunft aber zu verlangen, wenn eine Stelle ausgeht, der Facultät adjungirt zu werden oder eine andere frei gewordene Stelle zu erhalten, wenn er dazu tauglich ist 2c."

Dieses Capitel umsaßt die ganze Geschichte des Extraordinariats in kurzen Worten. Zuerst die Erinnerung an die alten extraordinariae lectiones in der Bestimmung, daß ein Ertraordinarius nur zu außerordentlichen Stunden lesen und an außerordentlichen Tagen disputiren soll. Dann zeigt sich das Wort in seiner neueren Bedeutung: der Prosessor extraordinarius prossitirt extra ordinem d. h. neben den statutarischen ordentlichen Prosessor entweder ohne Gehalt, oder mit einem außerordentlichen d. h. außeretatsmäßigen Gehalt. Zuleht aber erhält der Ausbruck einen neuen, sur die Zukunst sehr wichtigen Inhalt: der außerordentliche Prosessor ist als solcher nicht Mitglied der Facultät, er kann derselben wohl abzungirt werden, dies geschieht aber blos, wenn eine der beiden Abzunktenstellen frei ist.

Neben orbentlichen Professoren, Abjuncten und außersorbentlichen Professoren kennen unsere Statuten auch noch eigentliche Privatbocenten. Dieselben sind wohl ben neueren Statuten ber Artistenfacultät entlehnt, aber bei

einer höheren Facultät die ersten, die ich in Deutschland sinde. Sie werden bezeichnet als Docentes — —, qui cum prosessores non sint, gradum tamen doctoris legitime sunt adepti; haben nach dem praestanda pröstirt, das Recht privatim Vorlesungen zu halten, wie zu disputiren und wenn sie es öffentlich thun wollen, dem Dekan Anzeige zu machen "ut dedito modo inter Prosessores extraordinarios ex Falcultatis consensu reserantur."

Da in ber erften Zeit nach Festellung ber Statuten selten mehr als zwei Extraordinarien vorhanden gewesen fein mögen, fagen biefe ale Abjuntten regelmäßig in ber Facultat. Wohl ift zu bemerten, bag lettere bas Recht außerorbentliche Professoren zuzulaffen fich gewahrt hatte und bag ber Uebergang vom Privatbocenten jum extraordinarius nicht schwierig gewesen zu sein scheint. Aber balb benutte bie Staatsgewalt bas Proteusartige Bort gur Erreichung ihrer Zwede, inbem fle auf bie eine ber Bebeutungen besfelben: öffentlicher Lehrer ber vom Fürften mit außeretatsmäßiger Befoldung belieben ift, ben Nachbrud legte. Bur Berabfaffung unferer Statuten batte neben ben ichon vorhin erwähnten Umftanben auch ein Streit über bas "ius praesentandi professores" Beranlaffung gegeben, ber bei Belegenheit ber Befetung einiger Lehrstlihle in ber fheologischen und juriftischen Facultat zwischen bem Lanbesherrn und ber Universität entstanden, und von bem König Sigismund III. von Polen am 10. Juli 1616 ju Gunften ber Univerfitat babin entschieben mar, bag auf Grund bes ber Universität verliehenen Rrafauischen Privilege bie Acabemie "ihres Rechts in Prafentirung ber Professoren fich ungehindert zu bedienen, ber Rurfürft aber bie von ihr

Präsentirten zu approbiren hätte." Der Lettere suchte sich nun wenigstens die freie Ernennung des durch die Facultätsstatuten — welche keine landesherrliche Bestätisgung aufzuweisen haben und daher, wie sich auch aus dem solgenden ergibt, von der Regierung nicht anerkannt wurden — zu einem Ordinarius erklätten britten Prossessons zu reserviren und ließ am 13. August 1622 der Universität erössnen:

"Daß aber die Universität sich die Praesentationem tertii prosessoris in deuen dreien (oberen) Facultäten zuzueignen gemeint ist, solches können die Herren Regimentsräthe nicht gut sein lassen; alldieweil der Tertius Prosessor in den angedeusteten Facultäten als ein Extraordinarius aus Ihro Chursürstl. Durchlaucht Preußische Rent-Cammer jedesmal besoldet wird, dannenhero Höchstgedachte Ihre Chursürstliche Durchlaucht sich auch die praesentationem in demselben passu reserviret und vorbehalten."

So rächte es sich schon jest an der Universität, daß sie einem unbestimmten Ausbruck einen bestimmten aber dem Brinzip der Gleichberechtigung in der Wissenschaft widersprechenden Inhalt gegeben hatte, von gegnerischer Seite machte man dasselbe Mannöver, gab dem Begriff auch einen bestimmten Inhalt, aber einen solchen, welcher das töstlichste Borrecht der Universität, daß sie sich wider Willen kein Mitglied auszwingen zu lassen brauchte, zu vernichten bestimmt war. In Königsberg, wie auch and verwärts, vollzog sich jeht erst der Uebergang von der sreien Corporation zur reinen Staatsanstalt, welcher schon mit der Resormation begannen nicht überall gleichzeitig seinen Abschluß erreicht hatte.

Um aber nech einen Blid auf bie Geschichte ber Königeberger Bacultat zu werfen: es hielten fich Uebere reste ber alten Berfassung bis in's vorige Jahrhundert. Die Landesherrn machten von dem zunächst errungenen Recht, Ertraordinarien frei zu erneunen, in foldem Ume fang Gebrauch, daß zu Anfang bes 18. Jahrhunderts ju gleicher Reit 12 professores extraordinarii in ber Juriftenfacultät maren. Bis babin batten, nachbem 1694 ber britte Professor iuris auch von ber Regierung als obentlicher Professor anerkannt mar, die beiben ältesten außerorbentlichen Brofessoren als Abjunkten in ber Facultät geseffen. Als aber 1723 noch ein viertes Orbinariat errichtet wurde, faß - und zwar hatte bas icon bie Macht bes Herkommens - nur ber erfte Extraorbingrius "orbentlicher Weise", wie Arnoldt fagt, mit in ber Facul-Dies Berhältnig blieb bis in's Jahr 1746 und langer, mahrscheinlich bis jur Errichtung ber fünften ordentlichen Professur, wo auch ber lette prof. extraordinarius aus ber Facultät weichen mußte. -

In ähnlicher Weise wie in Königsberg ging ber Brozeß ber Ausstoßung ber außerorbentlichen Professoren aus ben Facultäten auch auf andern Universitäten vor sich. Im Lauf des 17. Jahrhunderts freilich trug man noch Bedeuten allzu rasch den Ertraordinarien alle Rachte zu entziehen. Die Statuten der theologischen Facultät zu Greisswald haben noch 1623 einen extraordinarius prosessor als ordentliches Mitglied der Facultät, der aber ausgeschlossen ist von der Universitätsversammlung. Die Statuta ordinis Iuroconsultorum jener Universität lassen die ausgerordentliche Ernennung eines vierten Professor als Mitglied der Facultät zu, schließen aber ausbrücklich die Absuncten von allen acta und consilia ders

felben aus. In Jena finden fich abnlich wie in Königsberg extraordinarii qui ipsemet sunt facultati (theologicae) adjuncti bis 1634, wo das ganze Institut aufgehoben wurbe, obgleich man noch 1655 baran bachte, es wieber einzuführen. Anberwarts war man überhaupt nicht febr geneigt bie neue Lehrertlaffe aufzunehmen, fo in Wittenberg wo 1624 ein gewiffer D. Paulus Belmreich eine außerorbentliche Professur ber Rirchengeschichte begehrte, aber vom Rurfürften abichläglich beichieben murbe, weil ber ordinarius prof. historiarum ein solches Extraorbinariat für überflüffig und unzuläffig erklärt hatte. Als man fpater aber boch professores extraordinarii ernannte, (in ber theolog. Facultät finde ich ben erften 1647) gab man ihnen bie unberechtigte Stellung bie fie ftatutenmäßig auf anbern Universitäten schon hatten. Mehnlich in Altborf. Epochemachend ift bie Stiftung von Salle. Die Statuten ber Universität, wie ber Facultaten von 1694 trennen icharf zwischen Professores ordinarii, Professores extraordinarii unb Doctores Die beiben letteren Lebrerklaffen privatim docentes. gehören weber jum Universitätsconcil noch find fie irgendwie berechtigt in ben Facultaten. Zweifellos bienten bie Ronigsberger Ginrichtungen bei Festsetung biefer Statuten jum Borbild. Nach bem Mufter von Salle find aber wieber Göttingen und Erlangen gegrundet. Die neueften Stiftungen baben vorzugeweise Göttingen nachgeabmt und so stellte fich allmählich bie neuere ziemlich uniforme Berfaffung ber beutschen Universitäten ber, beren Facultateneinrichtung ich icon ichilberte.

Mehrfach habe ich bereits angebeutet, baß ich bie alte Facultätenverfaffung ber Würbe ber Biffenschaft für angemeffener erachte, als bie heutige. Doch will ich beiben

gerecht werben. Faffen wir ben Grundgebanten ber alten Berfaffung, fo ift es bie 3bee ber freien Wiffenschaft und ber Gleichberechtigung in berfelben, auf ber fie bafirt. Aber sie bedarf ber Genoffenschaft ber Träger ber Wifsenschaft um die Ibee zu verkörpern. Und bier steben wir auf ber Schwelle ber Rritit. Als Grunblage für bie Berkörperung wird bas genommen, was in Biberfpruch fteht mit ber Ibec felbft, nämlich bie abgeschloffene Bereinigung ber Deifter, welche nur allein bas Meifterrecht ertheilen tann, also die Bunft. Der Fehler liegt nicht in ber Art und Weise ber Berkörperung, benn bie ift rein menschlich, nur in menschlicher Bereinigung und zwar geordneter Bereinigung erblüht bas hohe und Schone, er liegt in ber Ibee. Der Gebante einer absolut freien Wiffenschaft ift erhaben, aber etwas Boblthatiges, ein Sut murbe bie Biffenfchaft bem Menfchen nicht geworben fein, wenn ber Freiheit berfelben nicht icon baburch Schranken gezogen maren, bag fie fich nur in zusammenwirkenber Thatigkeit einer gleichzeitigen und fuccefiven Debrheit von Menfchen fruchtbringenb entwickeln tann. Die Wiffenschaft ift nur bebingt frei. Als man baber bie Ibee ber absolut freien Wiffenschaft ju verkorpern fuchte, verwickelte man fich in einen unlosbaren Wiberspruch, ber bagu führte, bag bas Rorperliche und Aeugerliche, bas Ibeale unb liche balb überwucherte, so bag jene alten Facultäten bas wurben, was fie ju Enbe bes 15. und Anfang bes 16. Jahrhunderts waren: elende Blinfte, welche, wie fie nach Außen jebe freie geiftige Regung ju unterbruden bestrebt waren, so auch im Innern fich nicht zu ber geringsten geiftigen Bobe erheben tonnten.

Bas wir bei ben Universitäten beobachteten, ift feine

vereinzelte Erscheinung. Das ganze Mittelalter wurde getragen von einem hoben Ibealismus, ber aber, eben ba er übermenschlich mar b. h. bie Befchränktheit bes menichlichen Befens nur zu oft vergaß, in ben gröbften Materialismus umfchlug. Go ift bie Ibee eines geiftigen Reichs gewiß eine erhabene und ichone; ba man biefelbe aber zu verkörpern fuchte und nicht beruchfichtigte, bag bie erfte Boraussebung ber Berforperung eine rein weltliche Macht, also bas Gegentheil ber Ibec fei, artete biefelbe in die geiftige und weltliche Zwingberrichaft aus, welche gebrochen zu haben, bas Berdienst ber Reformation ift. Die groke weltbiftorifde Bebeutung ber letteren. bie sich nicht blos auf die Kirchenverfassung erftreckt, bleibt überhaupt, daß fie überall bie realen Mächte bes Lebens in ihrer Berechtigung anerkannt und gerabe baburch bem auf die Spite getriebenen Ibealismus bes Mittelalters in Berbinbung mit feinem extremen Umichlag steuerte. Nicht Schuld ber Reformatoren mar es. baß in ber Folge bas ibeale Element gar zu sehr in ben hintergrund gebrangt wurde. Seit bem 16. Jahrhundert wurde taum ein Rampf getampft, wo nicht jeue realen Mächte bes Lebens ben Ausschlag gegeben ober boch enticheibend eingegriffen hatten. Go bilbeten fich wilb und regellos Gestaltungen, benen man es anfieht, wie fie aus ber zufälligen Bermifchung elementarer Rrafte ent: ftanden, ohne bak eine bobere geistige Kraft, bie Ibee. jene Bermifchung geleitet und ein ihr felbft entsprechenbes Broduct bervorgebracht batte. Beispiele liegen nicht ferne: bie heutige Universitätsverfaffung, wie fie aus bem zufälligen augenblicklichen Beburfnin im Rampf mit bem Besit ber augenblidlich Berechtigten bervorgegangen, wie fie burch ben Kampf ber emporftrebenben Landesbobeit

mit der nach Selbständigkeit ringenden Corporation wesentlich modificirt worden ift, bietet ein Bild, welches jeden idealen Elements entbehrt. Es bleibt dabei, daß uns in ihr nichts anderes entgegentritt als ein Abbild bes im 17. Jahrhundert erwachsenen bureautratischen Staats, der Maschine mit einer Menge von Hebeln und Räbern, von denen die einen größer sein mussen, die anderen kleiner, damit das Sanze in Bewegung geseht in einander greise und sein Bensum abschnurre, wie es eben das tagtägliche Bedürfniß ersordert.

36 meine nun nicht, bag wir zum alten vorreformatorischen Ibealismus zurücklehren wollen, wir sollen bie realen Mächte bes Lebens anerkennen und würdigen. Aber wir muffen und bestreben, fie zu beherrichen, nicht und burch fie beherrichen zu laffen und bas konnen wir nur burch bie Ibee. Jene Rrafte muffen ber Ibee bienen, bie 3bee barf aber auch bie Eriftenz berfelben nicht ignoriren, wenn fie verkorpert beilvoll wirten foll. Und fo balten wir benn fest an ber 3bee ber freien Biffenschaft, aber ber menschlich b. h. bebingt, nicht absolut freien Biffenschaft. Die Univerfitätsverfaffung barf baber bie Ibee ber freien Biffenschaft nur in fo weit verkorpern, als eine menschliche Freiheit ober mit anbern Worten, Freiheit im geordneten menschlichen Busammenleben, im Staat, möglich ift. Daher ift zuerst zu berücksichtigen bie reale Macht bes Staats. Seine Berrschaft über bie Universitäten ift einmal vollendete Thatsache, die alte Freiheit ber Corporation ift unverträglich mit ber beutigen Unsicht pou ber Einheit ber Staatsgewalt. alfo babei bleiben, bag bie Universitäten Staatsanftalten find, ja fie merben es vielleicht noch in höherem Mage merben, wie fie es ichon marben. Als folche haben fie

bie Aufgabe, bem Staate zu bienen, ihm brauchbare Beamte, Lehrer und Burger zu erziehen, nicht aber ihm tnechtisch bienftbar zu fein. Denn bier ift wieber ber Buntt, wo bie 3bee ber freien Biffenschaft burchichlagen und ben Universitäten eine Stellung fichern muß, in welcher fle nicht von jedem beliebigen Spftemwechfel ber Regierung abhängig find. Das einzige Mittel, biefe felbftanbige Stellung ihnen ju bewahren, ift, eine ausreidende Anzahl von Lehrerstellen feft zu botiren und fich an bie aufgestellte Ordnung ftreng ju halten, fo bag bei Anstellungen nicht zufälliger Ueberfluß ober Mangel an Afpiranten, nicht für ben Mugenblid entstandene Luden, nicht also ein temporares Bedürfnik und versonliche Rudfichten maggebend find, fonbern lediglich bie Frage: ift eine orbnungsmäßig botirte Lehrstelle vacant, ober nicht? Dafür bag nicht burch momentane Berhinderungen Bacangen entstehen, muß geforgt fein baburch, bag man Heber mehr als weniger Lehrerftellen einrichtet. Brincip ber Sparfamteit ift in bem Staate nur bis gu einem gewiffen Puntt berechtigt. Große Genauigkeit ben Unftalten gegenüber, welchen bie gebilbete Jugenb, alfo bie Butunft bes Staats, anvertraut bleibt, ift burch: aus verwerflich. Die in reichlicher Anzahl angeorbneten Lehrerftellen muffen ben heutigen Gelbverhaltniffen entfprechend auskömmlich botirt, ihre Inhaber aber, ähnlich wie die Richter, inamovibel fein und fich rechtlich gleich fteben. Das lettere verlangt burchaus bie Ibee ber freien Biffenschaft. Dag man, um besonbere Berbienste auszuzeichnen Titel, Orben ober boberen Rang im Staatsbienerverhaltnig verleiben, in ber Facultatsund Universitätsversammlung muffen alle angestellten Lehrer Stimmrecht und Bablrecht haben, bie moberne Bebeutung von professor extraordinarius als öffentlich angestellter, der Universität und Facultät gegenüber unberechtigter Lehrer muß hinwegfallen.

Besondere Schwierigkeit bietet bas Institut ber Privatbocenten. Es ift taum entbehrlich und boch möchte feiner heutigen Geftalt und Bebeutung nach es nicht gut möglich fein, die privatim docentes unter die Rabl ber vollberechtigten Lehrer ber Universität aufzunehmen. Die alte Universitätsverfaffung batte in biefer Beziehung eine andere Ginrichtung, welche mit ber eigenthumlichen Stellung ber Artiftenfacultat in Berbinbung ftanb. In fie trat nach geenbigten Studienjahren-ber junge Mann ein und erwarb sich als Mr. artium bei ben boberen Facultaten die Erlaubniß, Borlesungen über die betreffenden Fächer privatim zu halten. Wenn er fo, und bei ben Juristen auch noch burch längere abvokatorische Praris, feine Tauglichkeit für bas akabemische Lehrfach bewiesen hatte, wurde er promovirt und bann erst trat er in bie bobere Facultat und bamit in die Bahl ber vollberech: tigten Lehrer ein. — Heutzutage erfolgt bie Bromotion fofort nach ben Stubienjahren, bie Babilitation einige Sabre barauf, ohne bag ber fich Sabilitirenbe von feiner Tuchtigkeit zur akabemischen Laufbahn andere Proben gegeben batte, ale bie bochft unsicheren burch Befteben ber Eramina und die Vorlage von regelmäßig mehr ober minber als Schülerarbeiten anzusehenben Differtationen. Das gange Inftitut wird betrachtet als eine Borbereis tung jum Lehramt. Diefe erfolgt jest eben erft nach ber Bromotion, mahrend fie in früheren Zeiten vorher geschab. Und ba, meine ich, ist benn wieber bie alte Einrichtung nachzuahmen und zwar baburch, bag man ber Doctorpromotion ihre ursprüngliche Bebeutung als

Freifprechung von ber Schillerfchaft und Erthettung ber Meisterwürde gebt. Lasse man immerhin ungrabuirte ober niebrig grabuirte junge Manner ihr Glud als Docenten gleich nach Beenbigung ber Studieniahre verfuchen; haben fie fich bann burd wiffenfchaftliche Leiftungen und Lehrgabe als tauglich exhibirt, so promovire man fie zu Doctoren. Aber mit biefer Meisterertlarung much auch ber Eintrit in die Facultät als berechtigtes Mitglied verbunden fein und bas führt und auf Wiebereinführung bes Inflitus ber Doctores adscripticii ober Abjuncten. Die Facultat muß bas Recht haben, Mitglieber zu cooptiren und jeber Dr. rite promotus berechtigt fein, Aufnahme in bie Facultat gu verlangen. Wir erhalten bann wieber brei Classen von Lehrenn: bie Doctores ordinarii mit öffentlichem Lebramt, die Doctores adiuncti mit vollem Lehrrecht, die privatien Docentes (Baccalaurei ober wie man sie sonst nenen will) mit bem Rocht, sich burch Lehren auf bas Lehrant vorzubereiten ober als ge borig vorbereitet gu erhiberen. Der Stellung ber Universitäten ale Staatsanstalten wird baburd tein Eintrag gethan, ben Hauptstamm ber Nacultäten werben thatfächlich boch immer die orbentlich angestellten Lehrer bilben und eben babureh, baf biefe ber Staat mit aller Ueberlegung wählt, tann er bem vorbeugen, bag burch unüberlegte ober aus engherzigen Intereffen bervorgegorgene Cooptationen bie Facultaten refp. Universitäten Berfonen in fich aufnehmen, benen entweber bas Bemuftfein ber Berantwortlichkeit eines öffentlichen Lebrers ober bie Fabigkeit bazu abgeht. Noch einen Bortheil wurde bie Wiebereinführung ber Abjunctur gewähren: Benn wohlverbiente Manner actis laboribus ihren Lebens: abend bazu verwenden wollten, als atabemische Lehrer

zu wirten, wurbe man nicht, wie schon vorgetommen, in Berlegenheit gerathen, was für eine Stellung ber Universität gegenüber ihnen einzuräumen sei.

Der Hauptunterschied zwischen ber mittelalterlichen und ber vorgeschlagenen Facultätenversassung aber möchte barin bestehen, daß die moderne Facultät ihrem Charakter als Staatsanstalt gemäß immer ihren Stamm in ben vom Staat angestellten öffentlichen Lehrern haben würde, welche die Facultät zurückweisen nicht berechtigt ist, während die akte freie Corporation durch das absolute Recht, sich selbst zu ergänzen und einen Ausgedrungenen nicht dulden zu brauchen vor äußerer Einwirkung gesichert nur zu leicht in starre Abgeschlossenheit und widrigen Zunstessinn versank.

## Unmertungen.

- Statuta facultatis iureconsultorum Vitebergensium a. 1508 compostis edidit atc. I. G. Theod. A. A. Muther, V. I. D. et P. P. O. Reg. Pruss. a. d. MDCCCLVIII. Prostant apud Salomonem Hirzel bibliopolem Lipsiensem. 8vo.
- 2) S. über ibn Muther in ber Zeitschr. für Rechtsgeschichte IV. S. 408 und ben bort citirten Joh. Boigt, Brief- wechsel S. 408.

## Ш.

## Politische und firchliche Reben aus dem Aufange bes 16. Jahrhunds.

Fer bas Große begreifen will, barf bas scheinsbar Geringe nicht mißachten. Besonders in Zeiten mächtiger Umgestaltung, wo die Jahrhunderte lang eingehaltenen Bahnen verlaßen und noch undetretene Richtungen eingeschlagen werden, wo das Alte wankt und Neues gewaltig sich erhebt, sind es häusig in ihren Anfängen bedeutungslos scheinende oder äußerlich andere Ziele versolgende geistige Regungen mit rüstigem Ringen nach frischen Gedanken und freieren Formen, welche die Uebergänge vorbereiten und vermitteln, so daß letztere bloß dem stumpsen Blick rasch, plöstlich und unerwartet ersscheinen, dem tieser eingehenden Beschauer aber nicht entgeht, wie die geistige Umwälzung meist vollendet war, als die That siegereich in's Leben trat.

Auch bie großen Greignisse, welche in ber ersten Halfte bes sechszehnten Jahrhunderts Deutschland sich zutrugen, kundigte eine bewegungsvolle Vorbereitungszeit an. Nur durch ihre sorgfältige Betrachtung gelingt es, die Reformation richtiger aufzusassen, als es gewöhnlich geschieht. Will man die Großthat derselben lediglich in

ber Rirchenverbefferung sehen, so schlägt man ihre welt= hiftorifche Stellung zu niebrig an, benn jene ift nur einem Meinen Theil ber Chriftenheit ju Gute gekommen, ste blieb zwar nicht, wie ihr vorgeworfen worden ist auf halbem Bege fteben, aber ihr Enbergebnig mag boch eher eine Rirchenspaltung als eine großartige Wieberberstellung ber gesammten driftlichen Kirche an Haupt unb Bliebern genannt werben. So suche und finde ich benn bie wahre Bebeutung ber Reformation auch in etwas Anberm, nämlich in ber geistigen Befreiung Deutschlands von ber absoluten herrschaft Italienischer Biffenfcaft, ober, um weniger concret zu reben, in bem Sturg ber Romanischen Rage mit einer ihrer gemischten Unlage entsprechenden Dentweise und Bilbung und ber Erhebung rein germanischer Bolter auf ben Berricherftuhl im Reich bes Wiffens und Ronnens.

Das zu beweisen und im Einzelnen auszusühren würde in dieser kurzen Stunde nicht möglich sein. Aber ich will aus der Vorbereitungszeit jener großen geistigen Umwälzung Einiges mittheilen, was meine Behauptung stützt, aber auch zeigt, wie weit die innere Fertigkeit der beutschen Nation gediehen war, als die That kam und wie die letztere kaum richtig beurtheilt werden mag, wenn man die Vorbereitung übersieht.

Bu Anfang bes sechszehnten Jahrhunberts gab es noch keine Journale mit langathmigen Leitartikeln und politischen Raisonnements. Liegt uns baran, die damalige öffentliche Stimmung aus unmittelbarer Quelle kennen zu lernen, so sehen wir uns von den Hülssmitteln verlassen, beren Benutzung freilich auch für jüngere Epochen nur mit Vorsicht und scharfer Kritik statthaft ift. Dagegen besitzen wir aus jener Zeit eine Reihe

von Gelegenheitsreben, bie theils vor hohen Personen, theils bei acabemischen Festen 2c. gehalten, zwar nur selten gleichzeitige Ereignisse birect berühren, überall aber tenbenziös erscheinen. Sie sind wie ich glaube, für den gedachten Zweck noch zu wenig benührt. Doch je unbekannter sie blieben, besto mehr halte ich es für angemessen, einige Proben damaliger "Wissenschaftlicher Borträge für gemischtes Publicum" — denn damit sind unsere Reden verzleichbar — vorzulegen.

Bon bem alten Schul: und Aberwis, von ber fystematischen Mönchsverdummung, welche vor ber Reformation auf beutschen und aukerbeutschen Universitäten herrschte, wird zwar von Vielen gesprochen, aber nur Benige haben bavon eine beutliche concrete Borstellung. Und es ist nicht leicht sich biefe zu verschaffen. baran gewöhnt, bag über erkannte ober nicht erkannte Bahrheiten felbit, über Gebanten ihrem Inhalte nach gestritten wirb. Solche Disputirmeise mar bem Mittelalter und ber nächstfolgenben Zeit fremb. Die Sache trat in den Hintergrund gegenüber der Form, es tam einzig und allein barauf an, burch gewandte Sanbhabung bialectischer Runfte ben Begner aus bem Sattel ju heben, das materielle Refultat des Streites blieb gleichgultig. Daber auch bie Erscheinung, bag oft über bie geringfügigsten Lappalien mit ber größten Seftigkeit verhandelt wurde. Das ganze Denken war etwas rein Formelles, man ftrebte nicht barnach, ben Gebanten ber augern objectiven Erscheinung abaquat zu machen - was nur burch forgfältige Beobachtung ber Letteren geschehen tann, - man war zufrieben auf Grund, beffen, was irgend eine Autorität ausgesprochen hatte, Syllogismen zu bauen und war die Form geglückt, fo kummerte fich

Riemand barum, baf es ein Unfinn fei, wenn etwa bewiesen war, ichwarz fei weiß ober weiß ichwarz. Dan erstrebte nicht materielle, fonbern formelle Babrbeit. Bielleicht wird eine Stelle aus einer lateinischen Comobie ergoben, welche Beinrich Bebel, ein Tübinger humanift, in den erften Jahren bes fechszehn= ten Sahrhunderts von Studenten feiner Universität aufführen ließ, um bas barbarische Latein, wie bie Bilbungs: und Dentweise ber berrichenden Schule zu geißeln1).

Der scholaftisch erzogene Sophist Lentulus begegnet seinem Jugenbfreund, bem Humanisten Bigilantius. fort provocirt Jener im graulichsten Latein zum Disputiren um feche Grofchen. Bigilantius nimmt die Bette an und nun beginnt jener zu argumentiren:

Was ich bin bist Du nicht.

Bigilantius: Das gebe ich zu.

Lentulus: 3ch aber bin ein Menfch.

Bigilantius: Gebe ich ebenfalls gu.

Lentulus: Folglich bift Du fein Menfch.

Doch folde geiftreichen Schluffe gehören ichon bem feineren und höheren Benre an. häufig murbe ber wissenschaftliche Streit mit blogem Berufen auf Autoritaten und Schimpfen gegen bie Unhanger anderer Schulbaupter geführt. Dit gewaltigem Gefchrei treten im fünften Act ber Bebel'ichen Comobie bie Scholaftiter Chrysippus und Leucippus auf.

Chrusippus: Worin ftubirft Du Leucippus? Leucippus: In ben Subtilitäten bes Scotus.

Chrusippus: Was baltst Du vom Scotus?

Leucippus: Den muffen alle für einen folden halten, ber burch Gelehrsamkeit und Tiefe bes Benies vor allen driftlichen Dottoren ausgezeichnet ift.

Chrhfippus. Das lägst Du in beinen Hals hinein. Leucippus: Das sage ich als die Wahrheit. Aber Du lügst, benn wen könnte man von Jemand Jenem vorgezogen sehen?

Chrysippus: O! Bei Beitem ausgezeichneter ift ber König aller Doctoren Bilbelm Ocam.

Leucippus: Wenn ich bas glaube, foll mich gleich ber Kutut holen. Ich halte gar nichts von Eurer Secte und bin allen Anhängern berselben tobtseinb.

Chryfippus: Ebenfo ich ben Gliebern ber Gueren.

Leucippus: Schweig Du Frosch.

Chrhfippus: Schweig Beufchrede.

Leucippus: Wenn mich nicht die Ruckficht auf bie Anwesenden abhielte wurde ich mich nicht enthalten, Dich an ben Haaren herumzuziehen.

Chrysippus: Thu's boch, an Orohungen ift noch Niemand gestorben. Aber bas sage ich und wieberhole es: Du greifst eine gehörnte Bestie an. Bon mir gilt bas Wort: er hat einen Buschel Heu am Horn.

Leucippus: Das wirb sich zeigen. Dennoch wage ich zu sagen, bag Deine Partei leeres Stroh brischt und im Finstern tappt.

Chrhfippus: Und ich behaupte immer noch, Deine Richtung fei grunbfalfch.

Daß diese Bilber; wenn auch tarritirt, boch aus bem Leben gegriffen, läßt sich nicht läugnen. Die etwa 15 Jahre später erschienenen Briefe ber Dunkelmanner entshalten ganz ähnliche Schilberungen von wissenschaftlichen Unterhaltungen ber scholastischen Gelehrten. Aber auch die Opposition, welche die Humanisten machten, war ansfänglich nicht viel tiefer gehend als die damalige Wissenschaftlich gie bezog sich lediglich auf die Form. Die Ita-

lienischen Humanisten bringen auf Reinigung ber Sprace und schließen sich im Ausbruck an classische Muster an. Die Gebanken, welche wir bei den Meisten von ihnen sinden — einzelne ehrenwerthe Ausnahmen hat es stets gegeben — sind entweder eben so läppisch wie die der Sophisten, oder aber enthalten werthlose Wiederbelebungsverssuche zum Theil misverstandener antiker Anschauungen. Einen positiven Gehalt der Schule, einen Schatz von neuen, kernigen und wahren Ideen suchen wir vergebens als Semeingut derselben. Auf vollständigen Beweis muß ich wieder verzichten. Aber ich will einen Mann für mich reden lassen, welcher recht wohl als Repräsentant der besseren Italienischen Durchschnitts-Bildung jener Zeit gel ten mag und auch in so sern interessant ist, als er auf deutzschem Boden eine längerandauernde Wirksamkeit entfaltetes

Betrus Thomais aus Ravenna galt ichon in feiner Rugend für ein wunderbares Talent. Zwanzig Jahre alt erbot er fich als Student zu Padua eine Probe feiner Gelehrsamteit abzulegen und zu beweifen, bag er bie gange Juftinianische Gesetzgebung: Inftitutionen, Banbetten, Cober und Novellen mit allen Gloffen Wort für Wort auswendig konne. Gine feierliche Berfamm= lung ber Universität murbe berufen, Betrus betrat bas Catheber und erhielt zuerft vom Bischof ber Stadt einige auf's gerabewohl aufgeschlagene Stellen angewiesen. Er fagte fie ohne Anstand wörtlich auf, ja commentirte fie und gab über bie Gloffen mit ihren Allegaten Austunft. Mls auch Andere Stellen vorschlugen und überall biefelbe Fertigkeit und Sicherheit fich zeigte, entftanb großes Berwundern. Der berühmte Jurift Alexander Tartagnus von Imola, bamals icon hochbetagt und halb zur Mumie eingeschrumpft, faß fprachlos vor Staunen, bann

betreuzte er fich. Petrus aber wurde einige Tage nach: ber bon seinen Commilitonen jum Lector ber Institutionen erwählt. Jahrelang lehrte er zu Babua und Bifa bis ihn im Rahr 1497 Herzog Bogistav X. von Bommern von feiner Reise nach bem beiligen Grab zuruckkehrend bewog, mit ihm nach bem hohen Norben gu gieben. Dort follte Betrus burch feine Lehrgabe und Celebrität ber Universität Greifsmalb einen besonbern Glanz verleihen. Im Winter 1497 verließ er Italien. Ob seine Gattin Lucretia, seine Sohne Bincentius und Robannes Baptista, seine Tochter Margareta fogleich ober erft fpater folgten, ift zweifelhaft. In Innsprud raftete er am kaiserlichen Hoflager. Wir sehen bort ben Gelehrten vor Raiser Maximilian und beffen Umgebung rebend auftreten. Aber es find bloß improvisirte lateinische Bebichte voll leerer Schmeicheleien und mnemotech: nische Bravourstücke, welche bie Hörer ergöten. Eques aureatus ernannt reifte Betrus weiter. An Greifswald bocirte er zugleich mit seinem Gohn Vincentius funf Jahre, und "bie Italienischen Doctoren" (so pflegten fie fich mit Gelbftgefühl zu nennen) zogen Schüler aus allen Gauen Deutschlanbs beran. aber am 25. Oftober 1502 Margareta "ber Stolz und Schmud ihrer Familie" - wie bie Breifsmalber Matritel besagen - in ber Bluthe ihrer Jahre ftarb, wollte im Schmerz über ben Berluft und vom Beimweh getrieben ber alternbe Mann in bas Baterland gurud, wurde jeboch auf ber Reise von Rurfurft Friedrich von Sachsen für bie Universität Wittenberg gewonnen, wo er seine Wirksamkeit am 3. Mai 1503 mit einer Antritts= vorlesung: "Ueber bie Gewalt bes Römischen Papftes und Raisers" eröffnete 2). Rurfürst Friedrich, Bergog

Johann zu Sachsen, ber Herzog von Braunschweig Lüneburg, ber Hof ber Fürsten, bie gesammte Universität bilbeten ein glänzenbes Aubitorium, vor welchem ber Rebner ans bem Gebächtniß sprechenb folgenbermaßen begann:

In Gegenwart so hober Fürsten scheint es mir gut über tiefe und ergöpliche Stoffe zu handeln. Ich werfe querft bie Frage auf: Rann ber Papft feine Gewalt ausüben ohne Karbinale? ober beutlicher: Ift zur Ausübung ber papftlichen Gewalt bie Zustimmung ober menigstens Befragung ber Rarbinale erforberlich? Ginige Juriften antworteten: Ja und ftütten fich auf eine Stelle bes tanonischen Rechts, wo es heißt ber Rarbinaliat (cardinaliatus) fei göttlichen Rechtens. 3ch aber war immer ber Meinung, daß aus jener Anficht bie unfinnige Ronfequeng fich ergebe, ber Papft fei entweber als Minberjähriger, ber wenigstens für Prozege eines Curators bedarf, ober als Verschwender ober als Wahnfinniger zu betrachten. Daher entscheibe ich anders und babe für ben Sat: Der Papft konne allein auch bie wichtigsten Beschlüße faffen und vollziehen, ausreichenbe Grünbe.

- 1) Das ist keine freie Gewalt beren Ausübung burch das Dazwischentreten eines Andern bedingt ist (Beweis durch Allegate aus Quellenstellen, Glossen und Schriftstellern). Aber der Papst besitzt freie Gewalt (Wieder Beweis durch eine lange Reihe von Citaten). Also ist der Papst nicht gehalten bei Ausübung seiner Gewalt Jemand zuzuziehen.
  - 2) Die Schlüssel ber Kirche sind Petrus allein übertragen (Beweisstellen aus ber Bibel).
  - 3) In ben Gloffen zu mehreren Stellen bes tanonischen Rechts ift ausgesprochen, bag ber Papft allein

ben Kaiser absetzen könne indem ausgeführt wird, es sei bei solcher Absetzung ein Koncil nur bes Anstandes wegen zusammenzurusen. Sebenso kann der Papst allein den König von Frankreich absetzen. Jeder aber wird zugestehen, daß die Absetzung des Kaisers und des Königs von Frankreich wichtige Dinge sind (wieder Allegate).

In ber That sind die Kardinäle bloß Diener und Räthe des Papstes und es ist wohl anständig und räthzlich sie bei wichtigen Sachen zu befragen, aber nicht nothwendig. Die Kardinäle stehen in dieser Beziehung nicht höher als Andere, benu der Papst kann auch von Gelehrten, die nicht Kardinäle sind, sich berathen lassen. Und deshalb wird gesagt, der Papst trägt alles Recht im Schrein seines Herzens.

Auch läßt sich nicht anführen, es beruhe auf einer Gewohnheit ober Berjährung, daß der Papst die Kardiznäle zuziehen müsse, denn gegen den Papst läuft übershaupt keine Berjährung. Im Allgemeinen steht zu beshaupten, daß der Papst dem positiven Recht übergeordenet und nicht an dasselbe gebunden sei, außer da, wo dasselbe einen göttlichen oder natürlichen Grund hat. Doch auch hier kann aus bewegenden Ursachen eine abweischende Entscheidung getroffen werden.

Der Papst ist besugt ohne Beistand Koncilienschlässe aufzuheben, nicht aber vermag ein Koncil papstliche Bestimmungen zu entsernen. Und beshalb bestätigt ein Koncil nicht die Sahungen des Papstes, denn nur ein Höherer kann bestätigen, wohl aber confirmirt der Papst die Beschlüsse der Koncilien, so daß diese bindende Kraft nur dann haben, wenn sie im Namen des Papstes auszgeben.

Freilich wird gesagt, ber Papft könne wegen Reterei von einem Koncil abgesett werben und eine sehr zweiselhafte Glosse — welche die Theologen nicht anerkennen — spricht aus, bas sei auch der Fall, wenn der Papst notorisch Berbrechen begehe und Scandal in der Kirche errege. Aber in beiden Fällen ist der Papst durch das Recht selbst (ipso iure) abgesett und nur factisch wird von dem Concil die Entsetzung beclarirt (dabei lange Abschweifung über Werth und Bebeutung der Glossen).

In Italien habe ich beobachtet, wie gegen Gatungen ober Urtheile bes Papftes mitunter appellirt murbe. Doch bas icheint mir ein lächerliches Unternehmen, benn appelliren kann man nur von einem Rieberen an einen Höheren, ber Bapft aber hat teinen Oberen aufer Chriftus. Somit tann von einer papftlichen Entscheibung weber an ben nachfolgenden Papft, benn ber fteht gleich, noch an ein Koncil, benn bas ift untergeordnet, Berufung eingelegt werben. Da nun ber Papft über bem Roncil fteht, letteres aber bie Repräsentation ber Rirche ift, fteht er auch über ber Rirche. Das beweist Evangel. Johannis Cap. 10: Es fei eine Beerbe und ein hirte. Satte bie Rirche neben bem Bapft bie bochfte Gewalt, fo wurden zwei hirten fein. Wer baber von bem Bapft an ein tünftiges Roncil appelliren will, ift ein offenbarer Reter. Das Roncil fteht überall unter bem Bapft; wie er es beliebig zusammenrufen tann, vermag er es auch beliebig aufzulösen, ober von einem Ort nach bem an= beren zu translociren. Und bies ift bie Ansicht großer Theologen, wie Albertus Magnus, bes beiligen Thomas von Aquin u. A. Befchräntungen ber papftlichen Ge= walt liegen außer bem icon ermähnten Bebunbenfein an bas göttliche Recht barin, bag ber apostolische Sis

burch göttliche Fügung an Rom geknüpft ist, so baß ber Papst ohne gewichtigen Grund ihn nicht verlegen darf. Auch kann sich ber Papst keinen Nachfolger wählen, er kann nicht alle Bischöse der ganzen Welt zugleich absehen, er darf nicht wohlerworbene Privilegien namentlich nicht Privilegien des Gerichtsstandes ausheben, endlich vermag er nicht Laien und Clerikern, die der weltlichen Herrsschaft eines Anderen unterworfen sind, ihr Privatversmögen zu entziehen.

Run will ich Einiges von ber Gewalt bes Raifers Auch er hat unumschränkte Macht. por seiner Rrönung kann er Brivilegien ertheilen, benn er ist Herr ber Welt. Blog aus der deutschen Nation barf er gewählt werben. Shebem war bie Raiferkrone amar bei ben Franken, aber "bie herren Deutschen" haben fie burch ihre Tugend verbient. Die Könige von Franfreich und Spanien find bem Raifer untergeben, außer wenn fie ihre Eremtion beweisen. Bom Bapft bat ber Raifer bas Privilegium, bag er bei jeber beutschen Rirche einen Canonicus ernennen fann. Auch abeln fann er, uneheliche Rinder legitimiren und Pfalzgrafen ernennen, benen er bie Ausübung ber letteren Befugnig überträgt. Der Wille bes Raifers hat Rraft eines Gefetes, und überhaupt ift er, wird gefagt, in ber Welt wie ein körperlicher Gott, vergleichbar bem Morgensterne mitten im Nebel 2c.

Und weil ich vorhin die Frage aufwarf: ob der Papst seine Sewalt ohne Kardinale ausüben durse, ist es den anwesenden Fürsten vielleicht interessant zu vernehmen, ob der Kaiser besugt ist, von den Rechten seiner Sewalt ohne Beirath der Kurfürsten Gebrauch zu machen? Darauf ist ganz zweisellos mit "Ja" zu antworten.

Allerbings wirb es auch hier wieber anftanbig unb rathlich fein, wenigstens in wichtigen Sachen bie Großen bes Reichs zu hören. Auch wird ber Kaiser nicht wichtige Rechte seiner Rrone frei veräufern burfen. Aber sonft ift feine Gewalt unumschränkt. Universitäten fann er felbft får Theologie und tanonisches Recht privilegiren, ohne bag Buftimmung bee Papftes erforberlich mare. Im Allgemeinen steht ber Raifer an Gottes Stelle in weltlichen Dingen, wie ber Papft in geiftlichen. an bas natürliche und göttliche Recht ift er gebunden. über bem positiven Recht, auch bem Gewohnheiterecht. fteht er. Wohl tann er ohne Urfache Jemand verleten, wenn nur bie Verletung nicht alles Maag überschreitet. Dagegen barf er Niemanden ohne Grund Gigenthum und Lehn entziehen. -

Soweit Petrus Navennas. Ich habe ben Inhalt der Rebe in ihren Hauptsätzen gegeben und nur im Anfange angebeutet, wie jeder Gedanke durch einen Spllogismus bewiesen wird und wie die Beweise sich immer auf Allegate aus Quellen, Glossen und Schriftstellern stützen. Oft kommen ganze Seiten, die nichts enthalten als Sitate, Wiederholungen finden sich in Menge und es lätzt sich denken, daß es nichts Angenehmes gewesen sein mag, dem Redner einige Stunden zu folgen, wenn man auch gezwungen war dem Gedächtniß desselben — welchem er den Namen Petrus ab memoria verdankt — Beswunderung zu zollen.

Im Sanzen und Großen ist es nur die bekannte mittelalterliche Lehre von der papstlichen und kaiserlichen Gewalt, die wir vernahmen. Bemerkenswerth aber bleibt es immer, daß gerade in Wittenberg, wo einige Jahre barauf die energische Berufung Luthers von der Entscheibung bes Bapftes an ein allgemeines Koncil ben rechtlichen Knotenpunkt ber Reformation bilbete, so unummunden und ohne Bebenken behauptet worden war: ber Bapft ftehe über bem Roncil, ja über ber Rirche. biefer Sat murbe vertheibigt von einem Mann, ber bamale zu ben Freisinnigeren gablte. Richt blos feine Berbinbung mit bervorragenden Humanisten, wie Nitol Marschalt, herman Trebelius u. A. legt Zeugniß bafür ab, sondern auch die Thatsache, daß er 1506 vor der in Bittenberg ausgebrochenen Beft nach Coln gefloben, bort von bem berüchtigten Jatob Hogstraten alsbalb für einen Reter erklärt und bemgemäß verfolgt wurde. Luther gahlt ihn baber gu benen, gegen welche bie Unbanger bes Bapftes ihre Berfuche, bie Bahrheit mit Bewalt zu unterbrücken, gerichtet hatten. Und in der That Betrus Ravennas erscheint als ein Mann, beffen Blid nicht von bem gewöhnlichen Horizont begrenzt mar. Aber über Dentweise und Bilbung seiner Ration, die fich als Resultat einer jahrhundertlangen Entwickelung ergeben hatte, konnte er nicht hinaus, ebensowenig wie andere Stalienische Humanisten, welche zum an bie Stelle driftlicher Autoritäten bie Alten fetenb vermöge ihrer icholaftischen, blos auf formelle Bahrheit gerichteten Denkmanier ju bem puren Beibenthum gefommen waren.

Bas anberes als formelle Bahrheiten und materielle Unwahrheiten sind es, die uns Betrus Ravennas über die Gewalt des Papstes und Kaisers vorträgt? Ist es nicht eine rein äußerliche und formelle wenngleich idealistische Vorstellung, daß Gott in Papst und Kaiser seine Stellvertreter auf Erden habe?

Einen gunftigeren Einbrud machen ichon bie gleich-

zeitigen Humanisten in Deutschland. Als man da ansfing die Alten zu studiren ging man zwar auch zunächst barauf aus, sich in den Besitz eleganterer Formen zu setzen; allein man nahm aus der Lectüre namentlich Rösmischer Historiker eine Stärkung des patriotischen Gesühls, welche sür die Weiterentwicklung der Bewegung höchst einflußvoll blied. Es ist wohlthuend zu demerken, wie dem hirnlosen, auf Aeußerlichkeiten gerichteten Treiben der Anhänger des Alten gegenüber — hordenweise strömten sie nach Rom, um dort die Gunst eines Großen der Kirche und badurch Pfründen zc. zu erlangen — ein engeres Anschließen an das Baterland das gemeinsame Streben ist, welches die Pfleger humanistischer Studien in Deutschland verbindet.

Man fchrieb bas Jahr 1501. Das treulose Streben ber Stadt Bafel fich vom Reich loszureißen und mit ben Eibgenoffen zu verbinden, bas wiederholte Beltend: machen ber angeblichen Unsprüche Frankreichs auf bas Elfaß, bor Allem bas fiegreiche Borbringen ber Türken, welchem feit bem Sturg bes griechischen Raiferthrons fein halt mehr geboten ichien, erfüllte manches beutsche Berg mit trüber Besorgniß. Denn wenn auch die Nation es für Ehrensache bes Raifers hielt an ber Spipe beutscher heere wiber ben gemeinsamen Feind zu ziehen und ber ritterliche, friegsluftige Maximilian geneigt genug war, ber öffentlichen Stimme nachzugeben, fo verfolgten boch bie Großen seines Reichs schon bie verberbliche Politit, ihre eigene Bewalt auf Roften ber taiferlichen zu ftarten, indem sie das Aufgeben wichtiger kaiserlicher Rechte als Borbebingung ihrer Theilnahme am Kampf verlangten.

Ich führe meine hörer in bie hofburg zu Innspruck. Im hochgewölbten vom Fackelglanz malerifch beleuchteten

Saal umgeben von fürstlichen Personen, Pralaten, Ritztern, gelehrten Rathen sitzt Raiser Maximilian. Leises Flüstern bewegt die Reihen dis ein noch jugendlicher Mann im langen den Gelehrten bezeichnenden Talar an den aufgestellten Rednerpult tritt. Es ist der schon erwähnte Heinrich Bebel, Mr. artium und Lehrer der Philologie aus Tübingen, welcher gebeten hat, dem Kaiser eine Nede zum Lob Deutschlands vortragen zu dürsen<sup>3</sup>).

Der Sitte, beginnt er, ben Raifer zur Erhaltung bes Friedens im Reich und ber Rirche sowie jum traftigen Borschreiten gegen ben Erbfeind ber Christenheit ju mahnen will ich nicht folgen. Bor Maximilian wäre bas überflüffig. Freilich ift bie Gefahr groß. Bergangene Nacht erschien mir im Traum ein altes Weib von übermenschlicher Größe und gewaltigem Ansehen. Ihr Gewand war zerfett, gerftort ihr Meugeres, abichreckend und boch erbarmenswerth entstellte fie Magerkeit und Aber ihr Haupt mar erhaben und, soweit meine burch ben Blit ihrer Augen geblenbete Sehtraft ju beobachten gestattete, mit einem gergauften Lorbeerfrang gekrönt. Bom Glang ihres Blicks und bem Schred ihres übrigen Ausfehens lag ich entfeelt, talt überriefelte es mich und - mit Birgil zu reben - bie Stimme verfagte. Jene aber faßte mich an, nannte mich Sohn und sprach mir zu. Daburch wurde ich malig wieber aufgerichtet und erkannte, bag Mutter Germania bor mir Ehrfurchtsvoll begrufte ich fie und fragte nach ber Urfache ber fo ungleichen Beschaffenheit ihrer Blieber. Rach langem, bie Rebe unterbrückenben Schluchzen brachte fie bie Borte hervor: Gile, Bebel, eile zu meinem theuern Sobn bem Ronig Maximilian, benn er gestattet gern auch Brivatleuten ben Zutritt. Erzähle ihm von meiner

troftlofen Lage, schilbre ihm mein schmachvolles Aussehen, gemahne ihn meiner Thranen und bes fteten Rummers, ber mich langsam verzehrt. Sage, er fei ber einzige Troft, die alleinige Zuflucht der Mutter. Auf ihn habe ich seit seiner Geburt alle Hoffnung gesett. Er fei bas blühenbe Saupt meiner Sohne, alle anderen Blieber feien frank. Doch foll er ben Muth nicht verlieren und vertommen im Jammer. Durch seine Mannhaftigkeit und Rraft tann er manches angefreffene Glieb gur Beilung bringen. Wo aber bie Faulniß zu weit um fich gegriffen bat, ba foll er bas Meffer gebrauchen. Reine andere hoffnung bleibe une, ale gründliche Rur. Bor Allem, fag' ihm, miffalle mir bie Sonberbunbelei einiger Großen im Reich, woburch bie Banbe bes Beborfams fich lockern. Gib bem Raifer zu bebenten, bag bie Urfachen bes Untergangs mächtiger Staaten wie bes Berfifchen, bes Macedonischen, des Griechischen und Römischen nichts anderes war, ale Eigennut ber Einzelnen und baraus bervorgebende innere Zwietracht. Erkläre ibm, bag er nur einen Fehler hat, allzugroße Milbe und Nachsicht, bie bem Vaterland verberblich wirb. Denn fo obstinat find gegenwärtig Auc, daß Langmuth vom Uebel, Thrannei aber nothig ift. - So fprach fie und verschwand. -

Wir muffen gestehen, ber Rebner versteht es auf eine freimuthige und boch tactvolle Weise bem Kaiser die Schäben seiner Regierung darzulegen. Freilich schwächt er diesen Eindruck ab, wenn er der Sitte der Zeit solgend darauf übergeht den Kaiser mit übertriebenem Lod zu erheben und mit allen Heroen des Alterthums zu verzleichen. Dann erst kommt er auf seinen eigentlichen Gegenstand; dem Elend des Augenblicks gegenüber, will er die alte Herrlichkeit und Größe Germaniens schildern.

Rur Wenige kennen biefelbe, fagt er, aber bas hat feinen Grund barin, bag in Deutschland immer Manner genug waren, bie Groftbaten vollbrachten, niemanb aber, ber barüber fcrieb. Batten wir Schriftsteller, so murben im frifchen Gebachtniß fein die Großherzigkeit, die Ausbauer, die Boblerfahrenheit unserer Carl, Ludwig, Lothar, Friedrich, Otto, Beinrich, Conrad, Rubolf, Albrecht und anderer Raifer. Nicht immer wurde bas lugenerische Griechenland feine Thefeus, Themistotles, Beritles, Militiabes, Conon, Epaminonbas, Paufanias, Altibiabes u. f. w., Rom feine Curier, Fabier, Cafar, Flavier, Scipionen, Soratier, Regulus u. A. als Mufter aller Tugenben voranstellen burfen. Die Unseren tommen ben Genannten nicht blos gleich, sonbern haben fle weit übertroffen. Jene Alten trieb blos eitle Herrschbegier, mas aber bie Unseren thaten, bas thaten fie für Gott, für ben Glauben, für bie Ausbreitung driftlicher Religion.

Wir wollen bem Rebner bei Ansführung bieser Sähe nicht nachgehen; er schließt mit ber Behauptung: Alle Einzeltugenben, welche bie verschiebenen Bölker als etwas besonderes für sich in Anspruch nehmen, sinden sich bei ben Deutschen vereint. — Nun folgt eine Untersuchung über den Namen Germanen.

Germania ist bas sproffenbe b. h. bas voltreiche Land, Germanen sind feine Sprößlinge, gleichsam Brüber. Die sproffenbe Kraft ber Muttererbe zeigt fich in ber körperlichen Stärke und Schöne, in bem kriegerischen Geist ber Kinber, bie Brüberlichkeit berfelben aber barin, baß unsere Vorfahren, mochte innerer Streit sie noch so fehr entzweien, bem äußeren Feinb

stets in geschloffener Phalan'r einig entgegentraten.

Falsch, fährt Bebel fort, ist die Ansicht des Strabo, welcher den Namen der Germanen daher leiten will, daß sie gleichsam Brüder der Gallier seien. Auch die gesgenwärtigen Franzosen, obwohl ein großer Theil dersselben germanischen Ursprungs, sind vielleicht durch Einsstluß des milberen Klima, so degenerirt, daß sie Brüder von uns sowohl was die Tüchtigkeit des Körpers als des Geistes betrifft, nicht genannt werden mögen. Auch die Ansichten Anderer z. B. die des Tacitus über den Namen Germanen sind unrichtig. Es bleibt also bei der gegebenen, völlig befriedigenden Erklärung. "Denn wo wird eine andere Ration gefunden, welche so viel edle Geschlechter und solche Vollsmenge, wo eine, die so viel Körpers und Geistesstärke besitzt"

Run werben Beweise für bie Tapferteit ber Bermanen beigebracht, ihre Feldzüge von Zeiten ber Cimbern und Teutonen an erzählt. Alle Bolter haben bie Schwerter ber Deutschen gefühlt, überall haben fie rubmvoll fich gefchlagen. Man lefe nur, mas fie ben Römern für Noth machten! Und babei tennen wir bie Feldzuge Cafare und Octavians gegen unsere Borfahren nur aus Römischen Quellen. Bie würden die Berichte lauten, wenn wir einheimische Geschichteschreiber hatten? - Der Germanischen Tapferkeit hat man die Erweiterung ber Grenzen zu banten. Aber nicht blos auf biefe, auf unfer Bachsthum und unfere Großthaten tonnen wir ftolg fein, auch unferer Abstammung und unferes Altere burfen wir uns rühmen. Tuisco ber Sohn bes Noa war ber erfte beutsche Konig. Billigfeit und Recht, Stanbhaftigfeit und vor Allem achte Glaubenstreue mar von jeher unfer Erbtheil. Das bezeugen unsere hohen Dome, unsere keuschen Klöster für beibe Seschlechter, die Kriege unserer Borfahren zur Erhaltung und Ausbreitung christlichen Namens. Wie oft sind unsere Kaiser für die Römische Kirche, für den katholischen Glauben, für das Wohl gemeiner Christenheit durch ganz Europa gezogen? Wie oft haben sie eben deshalb asiatischen Boden betreten? Wie oft haben sie Jerusalem zurückgesordert, wie oft Spaltung aus der Kirche entsernt und Aussehnung gegen die päpstliche Sewalt gezüchtigt? Wenn einzelne Kaiser von dem päpstlichen Bannstrahl getrossen wuden, so lag der Grund nicht in ihrer Schuld, sondern in der Habsucht und Herrschbegier mancher Päpste. Hätten die Kaiser den Päpsten in Italien stets freie Hand gelassen, so würden jeue Excommunicationen nicht erfolgt sein.

Ausführlich werben nun die Berdienste beutscher Könige um die christliche Kirche aufgezählt; dann aber die Klage wiederholt, daß alle diese Großthaten in das Dunkel der Bergessenheit begraben seien, da es an Deutschen Geschichtsschreibern sehle. Das werbe jedoch in Zukunft besser werden. Denn endlich habe Gott Kaiser Maximilian gesendet unter bessen leitenden Auspicien unsere glänzende Geschichte wieder zu Ehren komme. "Es blühen die Studien, tüchtige Talente treten überall aus, denn der Kaiser liebt die Gesehrten und unterstüht sie, ja er verschmäht es selbst nicht, gleich Julius Casar, über die Geschichte seines Reichs zu schreiben".

Damit schloß Heinrich Bebel seine Rebe. Sie hatte bie Hörer nicht unbewegt gelassen. Der Kaiser ergriff einen Lorbeerkranz und drückte ihn aus das Haupt des Redners. Das war damals die Form, wissenschaftliche Leistungen von eleganterem Charakter zu ehren. Ein

gefronter Poet (poeta laureatus) zu werben mar bas Streben Aller, welche fich burch bie geift- und gefchmadlose Weise, mit welcher noch die große Menge ber Literaten bas, mas fie Wiffenschaft nannte, betrieb, nicht Bebel, eines fcmabifchen Bauern befriedigt fühlten. Sohn, erscheint in mehrfacher Beziehung ale Bahnbrecher ber neuen Richtung. Auch feine Rebe in laudem Germaniae ift meines Biffens ber erfte öffentliche Ausbrud, welchen bie frisch erwachte patriotische Begeistrung fanb. Und sie ist ein würdiger Ausbruck. Denn nicht blos bie Freimuthigkeit, mit welcher ber Redner vor dem Raiser auftritt, verbient unsere Achtung, auch ber Inhalt felbst zeigt, wie ber Gebante an bie Große bes Baterlands in großartigerer Beise ergriffen und innerlich verarbeitet wirb, als es vorher geschah. Rein schneibenberer Contraft ale bie poffenhaften icholaftischen Streitig= teiten um Lumpereien, an benen man fich bisber erfreut hatte, und die würdige, ernfte Beise, mit welcher Bebel bie Tugenben feines Bolles zu erkennen und bas Ertannte icon und geschmadvoll vorzutragen bemubt ift!

An die Schriften Jacob Wimphelings und Conrad Peutingers, welche ebenfalls das patriotische Bestreben und Zusammenschließen der deutschen Humanisten beurkunden, will ich hier nur erinnert haben. Sie tragen äußerlich einen anderen Charakter als die Reben, für welche ich Ausmerksamkeit in Anspruch nehme.

Wir sagen Bebel vor den Thoren von Innspruck Valet. Er wendet sein Roß heimwärts nach der langgestreckten Hügelstadt, welche die raschen Wogen des Neckar bespülen. Wir ziehen südwärts über die Alpen. Vier Jahre sind in's Land gegangen, da betreten wir eines Tags die freundlichen Straßen Bologna's. Trop ber auch in Italien sühlbaren Frische bes Novembermorgens herrscht reges und lebhastes Treiben. Große Stubentenhausen schaaren sich gruppenweise: Deutsche, Engsländer, Franzosen, Spanier, Polen, ja Dänen und Schweben sind an ihrem Aeußeren und den hie und da mit dem lateinischen Jargon, welches gesprochen wird, vermischten Ausrusen ihrer Muttersprache erkenndar. "Eine Rede zum Lob Deutschlands, das ist brav und wacker" tönnte es aus den Trupps der Deutschen und stammverwandten Landsmannschaften; "eine Rede zum Lob Deutschlands, das ist unerhört und eine Beleibigung der anderen Nationen", sprechen Italiener, Franzosen und andere Romanen.

Wir nähern uns bem Ort, wo die öffentlichen Bekanntmachungen der Hochschule publicirt werden. Ein
solenner Anschlag verkündet, daß heute die feierliche Uebergade der Insignien seiner Magistratur an den aus
ber beutschen Landsmannschaft gewählten neuen Rector
stattsinde und daß diesen Act in hergebrachter Weise
eine aus Auftrag des Rectors durch Christoph Scheuerl
von Rürnberg au baltende Rebe einleiten werde.

Als Thema der Redeist das Lob Deutschlands bezeichnet. Bur sestigesten Stunde begeben wir uns in die Kirche des heil. Dominitus, wo Schulter an Schulter die Studentenwelt Bolognas, besonders aber die Angehörigen der deutschen Landsmannschaft dicht gedrängt stehen. Kaum finden wir einen Plat, der uns den Blid auf den pompösen Zug der Würdenträger beider Corporationen — in der damaligen Sprache Universitäten —, aus welchen die Hochschule zu Bologna bestand, freiläßt. Es sind nicht die Lehrer der Academie, welche hier als Repräsentante und Beamte der Universität auftreten:

ber alte wie neue Rector beiber Corporationen, die Brocuratoren ober Borfteber ber Landsmannschaften, alle übrigen Magistrate find ber Bahl ber Studirenden entnommen. Bir feben jugenbliche Befichter unter ihnen: Sprofilinge fürstlicher ober gräflicher Familien, bie man vorzugsweise burch bie Bahl zu Universitätsämtern zu ehren bemüht war, aber auch altere gereifte Manner, welche Amt und Haus im Baterland verlaffen haben, um fich ju ihrer Erfahrung die Wiffenschaft zu holen. Go maren icon feit brei Jahrhunderten wißbegierige Manner und Jünglinge nach Bologna gezogen, benen es barum zu thun war die Lehren des Römischen Rechts, welches als angestammtes Recht ber Raiser bes beil. Römischen Reichs beutscher Nation galt, aus bem Mund weltberühmter Docenten zu vernehmen. Das Erlernte verwerthete man fpater im Rath ber beimischen Fürsten ober auf ber Berichtsbant, und fo mar es getommen, bag von Bologna aus die Disciplin bes Römischen Rechts bas gesammte Europa, namentlich aber auch Deutschland, fich unterworfen batte.

Bir lassen die Bischöfe und Prälaten, Herzoge, Fürsten und Grasen, Räthe und Ritter, welche bei uns vorbeizogen, zu Ruhe kommen und wenden unsere Aufmerksamkeit einem jungen hochgewachsenen Mann, klugsaber treublickenden Auges und von seingeschnittenen Jügen zu, welcher nach beendigtem Hochamt das im Chor der Kirche errichtete Katheder betritt. Es ist Christoph Scheurl, der Sohn eines Bürgers aus Nürnberg, der, obwohl er eben erst sein vierundzwanzigstes Lebensjahr vollendet hat, doch schon seit etwa neun Jahren die Rechtswissenschaft zu Bologna, studirt und solches Vertrauen bei seinen Commissionen genießt, daß er bereits zwei Jahre hinter-

einander bas Amt eines Syndicus beiber Universitäten zu verwalten hatte 4).

Bassend hebt ber Redner im Eingang die große Bedeutung Bolognas für den gesammten Culturzustand Europas hers vor. Bologna ist die Mutter des Rechts für alle Nationen. Das Recht aber ist Hüter und Schützer des menschlichen Gemeinlebens: "die wahre Philosophie". Daher ist es nicht wunderbar, daß ein so großer Zusammensluß von Studirenden in Bologna stattsindet. Diese Menge der deines Leiters und die Installirung des nenen Rectors ist Zweck der heutigen Bersammlung. Die Heimath desselben ist Meißen, der Wohnsitz eines edlen deutschen Stammes. Es scheint daher passend, Einiges zum Lob Deutschlands zu reden.

Aus bem mas nun folgt, erkennen wir, daß die und bekannte Rede Bebels, und auch die zuerft 1496 gebrudten "Tischreben Beutingers von ben wunderbaren Alterthümern Deutschlands" schon ihren Weg über bie Alpen gefunden haben und daß unfer Redner fic mehr, als es mit unseren heutigen Begriffen von literarischem Anstand vereinbar ift, ausbeutet. Für uns wird er erft intereffant, als er die Bebel'ichen und Beutinger'ichen gelebrten Debuctionen von ber ehemaligen Größe Germaniens verlaffend barauf übergeht, feinen Borern ein schönes Bilb von bem bamaligen Deutschland zu zeichnen. Er knüpft an bie Bebel'iche Etymologie bes Namens "Germanen" bie Ausführung, noch immer feien bie Deutschen Brüder. Das zeige ihr gemeinsames Festhalten an alter eigenthumlicher Sitte, bie Reigung zu geselligem und gaftlichem Bergnugen, die baufige Bereinigung ju gemeinsamer Tafel, bas Darreichen ber rechten Sand beim Gruß, ber Busammenfluß bes gesammten Bolts in ben

Sotteshäusern gleich einer großen Familie, die burchgehende Sitte, Knaben außerhalb des elterlichen Hauses bei befreundeten Familien erziehen zu lassen 2c. Das Alles sei Deutschthum und zugleich Bruderthum (germanitas).

Bas bas Land felbst betrifft, fahrt Schenrl fort, so zeichnet es fich aus burch große Anmuth und Fruchtbarteit, besonders wo Flüsse es durchströmen. Rlima ift milb, ber Boben fruchtbar. Sonnige Bügel wechseln mit grünen Halben und schattigen Sainen. Groß ift ber Reichthum an Getreibe, ebler Bein wachft auf ben Bergen. Ueberall offene Bafferftragen mehren Sandel und Bertehr. Fremde finden gaftfreie Aufnahme, Bulfsbedurftige Freundschaft. Und auch an Talenten und tüchtigen Mannern besonders im Rriegswesen find die Deutschen eben so reich, wie andere Nationen. birgt die Erbe einen großen Schatz edler Metalle: Italien, Franfreich und Spanien beziehen borther ihr Silber, auch Rupfer und Binn. Salzquellen gibt es in Menge. Bas aber die Hauptsache bleibt : Deutschland allein ohne frembe Bulfe ift im Stande fo viel Reiter und Fußtruppen zu bewaffnen, daß es ben übrigen Nationen zusammen bie Stirn bieten fann.

Nachbem nun bieser Zustand mit der Beschreibung bes Tacitus zusammengehalten und ausgesprochen worden ist, Deutschland habe alle günstige Veränderung dem Christenthum zu banken, erzählt Scheurl weiter: "Deutsiche Kausseute, beutsche Studenten und Künstler sinden sich durch die ganze Welt. Deshalb sagt mein berühmter Lehrer Philipp Beroaldes: die Kenntniß der deutschen Sprache halte er für Nichtbeutsche unentbehrlich, denn sie sein neben der Lateinischen unter allen Sprachen die

verbreitetste und baber für Kaufleute wie Reisende überbaupt weitaus bie nutlichfte. - Die fernige Sprache wird gesprochen von einem forperlich tuchtigen Bolt, bas von früher Jugend auf zum Rrieg und anbern Strapapen abgehartet ift. Das zeigt fich schon in ber außeren Erscheinung. Die Kleibung ber Deutschen ift nicht lang und faltenreich wie bie ber Italiener, nicht bauschig und aufgebläht wie die ber Frangofen, nicht herabhangend wie bie ber Griechen, nicht lar und offen wie die ber Armenier und Perfer, nicht knotenreich und vernestelt wie bie ber Inber, sonbern so wie fie friegerischen Mannern wohl anfteht: furg, tnapp, leicht und ben Baffengebrauch nicht hindernd. Das Alles zeigt ben friegerischen Charatter ber Deutschen an, ber nicht blos bei Mannern, sonbern auch bei Frauen sich findet, die oft felbstmittam: pfend bem Feind gegenüber traten".

Unfer Redner halt fich hierauf wieber an Bebel, bie Berbienfte ber Deutschen um Ausbreitung bes Christenthums icilbernd. Dies bilbet ben Uebergang jur Erbebung geiftiger Größen Deutscher Nation. Vor Allem werben ihre Erfindungen namentlich bie bes Schieß: pulvers und der Buchbruckertunft gepriefen und dabei Gebichte bes Deutschen Sebastian Brant und ber Italiener Ricarbus Sbrulius und Philipp Beroalbes recitirt. Dann Aufgablung ber Deutschen, bie ju Bapften gemablt waren. Ferner weitläufige Auseinandersetzung über ben · Erwerb ber Römischen Raiserkrone burch bie beutschen Rönige. Rarl b. Gr., Rönig ber Franken, erhielt bas Raiserthum von ben Griechen. Aber erft unter Otto I. wurde burch ben Papft formlich anerkannt, bag bie Bahl bes Raifers ben Oftfranken b. i. ben Deutschen zustehe. Von ba an mablt Maing für bas eigentliche Deutschland,

Trier für Gallien, Coln für Italien, die weltlichen Kursfürsten im eigenen Namen. Bei dieser Gelegenheit wird ber Thaten beutscher Kaiser von Karl d. Gr. bis Marimilian gedacht. Weiter geht ber Rebner barauf über von ben beutschen Städten eine hervorzuheben, die vor andern des Preises würdig sei, seine Baterstadt Rürnberg.

"Rürnberg ber bebeutenbfte Stapelplat beutschen hanbels, eine freie und eble Stabt, geschmudt mit großartigen Werten, öffentlichen sowohl ale privaten; bort fieht man wunderbare Saufer und ftolze Palafte, faubere Strafen, tunftvolle Springbrunnen und gewaltige, fconverzierte Rirchen." - Und was für Manner bat Rurnberg bervorgebracht? Bon vielen find ju nennen: Erasmus Dopler, Sirtus, Antonius und Andreas Tucher, Bilibald Birtheimer, vor Allen: Albrecht Dürer. terer war vor Rurgem in Italien. Da nannten ihn bie Rünftler von Benedig und Bologna Apelles und mit Recht, benn es ift eine mabre Anecbote, baf Durers hund, bas felbstgemalte Portrait bes herren febend, vor Freude bellte und an ber Staffelei emporsprang, bie Banbe zu leden. - Wie ich nun, fagt ber Rebner, von ben beutschen Stäbten eine ausgezeichnet und eingehenber geschilbert habe, will ich auch von ben beutschen Fürftenhäusen eines herausgreifen und feiner Berbienfte gemäß Es find bie angestammten herren unseres neuen Rectors welche ich mir- hierzu ausersehen habe: bie Herjoge ju Sachfen. Rach furgem Rudblid auf bie Beschichte ber Wettiner ertont bas Lob Rurfürst Friebrichs bes Beifen. Er hat vor Rurgem bie Universität Bittenberg als ein Afpl mahrer Belehrfamteit geftiftet, ben elenden Ort in eine Marmorstadt verwandelt, eine berrliche Stiftefirche erbaut, für fle große Brivilegien erlangt

und eine Menge Reliquien — barunter ben Daumen ber heiligen Anna von Rhobus — angeschafft. Gerecht ist Friedrich und ein Freund der Gelehrten. Er liebt die Musik und versteht es sogar schnell zu lesen und in ungebundener Rede elegant zu dictiren. Doch was ihn besonders ziert und was man bisher bloß von August und Tiber gehört hat, er schreibt selbst eine so schöne Hand, das es ihm kein Kunstschreiber gleichthun kann.

Wir erlagen Scheurl bas Resumée über ben Inhalt ber Rebe, welches er in üblicher Weise ben Sorern vorträgt und befragen une nach bem Ginbrud, ben er auf uns gemacht bat? Ich bente fowohl mas wir gebort muß und ergreifen, als bag wir es gebort. Diefe Rebe voll glübenben Batriotismus auf wellchem Boben vor einer Versammlung von Literaten aus allen Ländern Europas gehalten, ift ein gewaltiger Markftein für ben, welcher die Granze ber alten und neuen Zeit fucht. Benige Nabre früher mare es teinem Deutschen eingefallen berartiges ju benten, vielweniger zu fprechen; ja wenn er felbft bas Befühl von alle bem gehabt hatte, mas Scheurl fagt, er ware nicht im Stanbe gewesen, bas felbe fich zu klarem Bewußtsein zu bringen, ba es nicht in bas traditionelle Dentspftem pafte und in biefem . keinen Ausbruck fanb.

Wie eine Vorahnung klingt.es, baß Scheurl zum Schluß seiner Rebe auf Wittenberg hinweist, welches allerdings bazu bestimmt war, bas gewaltige Vermögen beutschen Geistes ber erstaunten Welt zuerst zu zeigen. Nun hatte zwar unser Scheurl einen besonderen Grund Wittenberg zu erwähnen, benn er war zur Zeit als er die Rebe hielt schon borthin als Professor bes

Rechts berusen. Aber es ist gewiß keine historische Zufälligkeit; daß der deutschgesinnte und klassisch gebildete Mann Jahrelang mit dem damals noch jungen und eindeuckssähigen Luther zusammenwirkte, und in engem persönlichen Berkehr stand, ebensowenig wie es eine historische Zufälligkeit ist, daß Staupit welchen Luther selbst den Vater seiner Lehre nennt, mit der Bebel'schen Schule in Lübingen in Verbindung gestanden und Philipp Melanthon, der Lehrer Deutschlands, ebendort seine Bildung empfangen hatte.

Gerne möchte ich, wenn nicht Zeit und Begenftand es anders verlangten, noch etwas bei Chriftoph Scheurl verweilen und erzählen, wie er in Bittenberg fraftig und patriotisch wirkte; wie er bann in seine Baterstadt gurudgefehrt nach ber Bahl Carle V. jum Deutschen Raifer als Rurnberger Gefandter einen abenteuervollen Ritt nach Spanien unternahm und bort wieber Gelegenbeit batte bem glangenben Bof ber Spanischen Monardie mit eben fo begeifterten als eleganten Borten bas Lob Deutschands zu verkunden; wie er ferner, anfangs ein unbedingter Berehrer Luthers, gleich vielen anderen Juriften bei gemiffen Fragen bebentlich murbe und fteben blieb, ja gegen ben früheren Freund so miggeftimmt sich zeigte, bag er bie von Rranach gemalten Bilber Luthers und feiner Gattin aus bem Bohnzimmer in ben Borsaal banate. Nichtsbestoweniger bleibt er eine interessante that = und charatterfräftige Erscheinung. Dem milben Melanthon mar er felbst noch in späterer Zeit zugeneigt. Waren sie auch in religiösen Dingen nicht einig, so verbanb fie boch bie Liebe jum Deutschen Baterland und bie Begeifterung für ben boben geiftigen Aufschwung, welche ihre Nation genommen batte. Richt in einer

6

Biffenschaft, in allen trat berfelbe epochemachenb bers vor.

Das mas ben beutschen Geist auszeichnet ist mehr bas Gemuth, als ber icharfe trennenbe Berftanb. Aber eben jenes Gemuth gebiert bas treue und aufopfernbe Hingeben an die Beobachtung. Der Deutsche vertieft fich in die Betrachtung beffen mas in ihm und außer ibm liegt. Es genügt ibm nicht ein mit bem blogen Berftand gefundenes Resultat, er will innerlich überzeugt fein, will begriffen haben. Go ift benn junachft fein Streben auf Erforschen ber Bahrheit burch eigene Beobachtung gerichtet. Nur bie Differenzen, welche fich baufig bei wieberholter Beobachtung ergeben, ber Zwiefpalt, welcher oft amifchen emiger Wahrheit und bem, mas geitig als mahr erscheint, besteht, bringt ihn zur Kritit. Beobachtung und Rritit find aber bie ftarten Bfeiler an welchen bie beutsche Biffenschaft feit bem sechezehnten Jahrhundert zu einer Bobe erwachsen ift, welche frühere Entwicklungestufen weit überragt. Die unmittelbar vorbergebende Bilbungsepoche ber Romanischen Bölter mar getrieben burch bas Streben nicht nach innerer Befriebigung, sonbern nach äußerem Blang. Daber blenbete ihr ber Glanz ber Autorität bie Augen, nahm fie ber Blang tunftfertiger Berftanbsoperationen völlig gefangen. Die Afterweisheit welche so geboren wurde liegt vergraben in papierenen Bergen: Riemand febnt fich nach ihr, Nies mand vermift fie. Wer binfteigt zu ber Gefellichaft von Burmern und Motten, bie fie begierig burchwühlen, hat ges wiß einen anderen Zwed als mabre Belehrung birett aus ihr zu holen. Anderes burfen wir erwarten. Schicksal ber beutschen Ration auch beschieben fein mag. bas was ihre Wiffenfchaft an Erkenntnig ber Wahrheit pofitiv errungen hat, bleibt Gemeingut ber Menscheit aller Zeiten: bie beutsche Zunge wird gleich ber Griechischen und Römischen so lang die Welt steht, nie verklingen.

## Anmerfungen.

- 1) Comoedia de optima studio scholasticorum. Rebst ber Oratio ad regem Maximilianum de laudibus atque amplitudine Germanie und anberen Schriften Bebels in einer Quart-Ausgabe, welche auf ber Rüdsseite bes Titels unter einer poetischen Wibmung an Mattheus Lang bas Datum entsält: Ex Innspruck in vigilia pentecpstes. M. D. I. Leiber sehlen in bem Gremplar bes seltenen Buchs, welches die Kgl. Bibliosliother in Königsberg besith, die letzten Blätter. Die Comobie sindet sich Sign. G. (iiijb) Jiij.
- 2) De potestate summi pontificis et Romani imperatoris Lectio facta ab excellentissimo cesarei pontificijque iurium doctore. d. Petro Rauennate wittenburgensi Idibus Mai Anno a natali Christi. MDlll.; in: Sermones Extraordinarij et pulcherrimi.... Petri Rauennatis Itali etc. (Agrippine in litteratoria officina ingenuorum Liberorum Quentell. Anno natali Christiano supra sesqui millesimum septimo Idibus Februarijs [sig. Z. iiij. col. 3 i. f.]) Sign. M m j. col. 3 bis Sign. G n iij. Ein vollstänbiges Gremplar bes citirten sehr seltenen Buchs besitht bie Rgl. Bibliothet in Rönigsberg.
- 3) Die Nebe findet sich in der oben Not. 1 erwähnten Ausgabe kleinerer Schristen Bebels Sign. a ij c (V). Bollstäudiger Titel: Oratio De Lau. Germ. Oratio Henrici Bebelij Justingensis sueui. Ad Augustiss. atque sacratiss. Ro. regem Maximilianum de eius atque Germanie laudidus. Am Ende: Ex Innspruck MDI.

94 Polit. und fircht. Reben ans bem Anfange bes 16 Jahrh.

4) Die Rebe Scheurl's erschien gebruckt Bononiae 1506 4. Ich benutzte ein (auf ber v. Ponickausschen Bibliothet zu halle befindliches) Eremplar der zweiten Auslage, welche unter dem Titel: "Libellus De Laudidus Germanie et ducum Saxonie editus a Christophoro Scheurlo Nürembergensi Jurisutriusque Doctore. Fortes Fortuna Formidat", im Juni 1508 zu Leipzig bei Martin Lantperg erschien.

## IIII.

## Ausgang bes Betrus Ravennas.

Petrus Ravennas verließ Greifswald im Frühjahr 1503. Herzog Bogislav X. beschenkte ihn mit 100 Ducaten und einem Pferd, auch war ihm ein offenes Empfehlungsschreiben, eine Art Paß, eingehändigt.

Alls Rurfürst Friedrich von Sachsen von ber Reise bes berühmten Stalieners vernahm, schidte er an benfelben Boten mit ber Ginlabung, Wittenberg zu berühren. Betrus folgte gern und wurde fehr ehrenvoll von bem Rurfürsten und seinem Bruber Johann empfangen. Wenn wir Ortuin Gratius, ber in seiner Criticomaftix bierüber berichtet, Glauben beimeffen burfen, empfingen die Fürften Betrus ichon vor ber Stabt und führten ihn unter großem Bomp in bieselbe ein. Am 3. Mai hielt Betrus feine Borlefung: "Ueber bie Gewalt bes Römischen Papftes und bes Kaifers!). Balb gab er auch ben Bitten ber Fürsten nach, an ber neugegründeten Sochschule Wittenberg Lehrvortrage zu halten. Doch scheint es nicht, als ob Petrus ein ordentliches Lehramt (eine Lectura ordinaria) an berfelben übernommen habe, er ist weber bei ber Universität immatrikulirt, noch wird er irgendwo als Ordinarius Vitebergensis be-

zeichnet, bagegen findet fich fein Sohn Bincentius zu Anfang bes Wintersemesters 1503/4 als "Vincentius de Thomais Ravennas utriusque iuris doctor paduensis" in die Wittenberger Matrifel eingetragen und wurde der= felbe am 1. Juni 1504 jum Rector ber Universität erwählt. Als vor Oftern 1505 D. Ricolaus Maricalt Wittenberg verließ, erlangte Bincentius bas Orbinariat bes Cober und behielt basselbe bis zu seinem Abzug. Balburgis 1507 fuccedirte ihm D. Hieronymus Schurpf Betrus las baber in Wittenberg blok extraordinarie und mag bieß feinen boppelten Grund barin haben, bag ibm in Vadua seine ordinaria lectio iuris canonici offen gehalten war und bag er bei Bergog Bogislav X., beffen Universität er foeben mit ber ausgesprochenen Abficht, nach Italien zurudzukehren, verlaffen batte, nicht burch Annahme einer ordinaria lectio an einer andern Sochicule anftoken wollte. Daber tragen auch bes Betrus Borlefungen in Wittenberg einen anberen Charafter, als bie berkömmlichen und vorschriftsmäßigen eragetischen Hauptcollegia jener Zeit. Zunächst nämlich trug er seine "Sermones extraordinarii" vor b. h. Reben über verschiebene religiöse und moralische Themata und bas find mohl bie Vorlefungen, welche Rurfürft Friedrich und fein Bruder Johann fleißig besuchten. Ferner aber lehrte er auf Grundlage feiner eigenen Compendien bes Civilund bes canonischen Rechts. Das Compendium iuris civilis erschien schon im Jahr 1503 zu Wittenberg im Druct2); ebenfo Ende Aprils 1504 die ersten Theile bes Compend. iuris canonici3)

Auch andere seiner Berte ließ Betrus mahrend des Aufenthalts in Bittenberg bort und in Leipzig druden. Unter seinen Bittenberger Freunden sind Rifolaus Marschalt 4), Chilian Reuter aus Mellerstadt 5) und Herrmann Trebelius aus Eisennach 6) hervorzuheben, welche die Drude der Schriften des Lehrers mit lobpreisenden Gebichten zierten. Marschalt schrieb auch die Vorrede zum Compend. iur. civil. Petrus hinwieder bemühte sich, die Sächsischen Fürsten, den ersten Kanzler der Universsität Wittenberg Göswin v. Orsop, Präceptor der Anstonierherrn zu Lichtenberg, den Kurfürstlichen Rath Heinsrich v. Bünau, den Kurfürstl. Secretär Degenhardt Pfessinger und Andere mit Lobgedichten zu verherrlichen.

Mit viel Selbstgefühl erzählt Betrus, daß er ein sehr vornehmes Auditorium in Wittenberg gehabt habe. Entrüstet gebenkt er eines Sächsischen Selehrten der auf die Frage der Kursürsten, ob er Petrus schon lesen gehört, sofort antwortete: "Rein, Erlauchtester Fürst, obwohl ich es wußte, daß er lese —." Im Sommer 1506 kam die Best nach Wittenberg und wüthete so start, daß die Universität am 7. August (in die Udalrici episcopi) nach Herzberg verlegt wurde. Schon vorher aber hatte Petrus Wittenberg verlassen. Im Juli hatte er seine Borlesungen über das Compend. iuris civilis mit den Worten geschlossen: "Wie ihr seht, liebe Zuhörer, verstreibt uns die Pest von der Universität. Seiner Zeit gebenke ich das begonnene Wert, will's Gott, zu vollenden.")

Petrus wendete sich nach Köln. "Ortuin Gratius schilberte die große Spannung, mit welcher man dem öffentlichen Auftreten des Ankömmlings entgegensah. Der Tag der ersten Borlesung brach an. Ein sehr geräumiger Hörsaal vermochte nicht die Menge der Hinzuseilenden zu fassen. Dicht gedrängt standen sie im Innern und die weit über die Thüre hinaus im Freien: Mancher suchte sich einen Plats auf den Aesten der Bäume

vor ben Fenstern, mancher im Sparrenwett bes Daches. Dem gewaltigen Getose, welches burch bas Zusammensströmen so vieler Menschen entstanden war, folgte plotslich lautlose Stille. Betrus war erschienen und begann zu sprechen. Wie ein majestätischer Strom stoß seine Rebe, Alles lauschte mit gespanntester Ausmerksamkeit. Und als er geendet hatte erscholl ein gewaltiger Beisallsturm, wie er in Köln kaum noch gehört war.

In Folge beffen beeilte sich ber Nath ber freien Reichsstadt, ben wandernden Gelehrten für die Universität auf längere Zeit zu gewinnen. Petrus übernahm es, in beiben Nechten außerordentlich zu lehren und ershielt bafür eine — allerdings nicht hohe — Besoldungs).

Hniversität immatrikulirt und ihm "ob reverentiam personae" die Inscriptionsgebahr erlassen.

Petrus las nun über sein Compendium iuris canonici. Doch scheint die Borlesung nur darin bestanben zu haben, daß Petrus das Buch dictirte und einzelne Zusätze und Erläuterungen anschloß.

Auch seine "Sermones extraordinarii" trug er wieder vor und besorgte im Winter 1506 auf 1507 den Druck derselben, sowie einiger anderer damit verbundener Werke (Repetitio eap. Inter alia; Libellus de potestate papas et imperatoris; Clypeus contra Caium Doctorom) 14). Wir ersahren aus dem Schluß des Werkes, daß Betrus und seine Gattin Lucretia der Welt Balet gesagt und das Gewand der Brüber und Schwestern vom Orden des heil. Franciscus, der sogenannten Tertiarier, genommen hatten. Der Drucker vollendete seine Arbeit in den ersten Wochen des Februar 1507.

Balb barauf, am 6. Mätz 1507, fand auf Antrag einiger Magistri artium und Professoren der Theologie eine Universitätsversammlung statt, zum Anhören "mehrerer verwerfender und misbilligender Schlüsse über Schlüsse und Lehren" des Italieners Petrus Ravennas, I. V. D. und miles avreatus, wie er selbst angebe, den sein Sessiche nach Köln verschlagen habe.

Es wurde beschloffen, die Sache einer Commission bestehend aus dem Rettor, der Juristenfakultät und einzelnen Doktoren der anderen Fakultäten zu übergeben. Dieselbe sollte Widerruf der Dogmen von Petrus fordern und im Weigerungssall mit dem Rechtsweg drohen, oder aber Bertheidigung der Dogmen ohne die Schlusse in öffentlicher Disputation verlangen.

Betrus versprach von ber Beröffentlichung und Bieberbehauptung ber Dogmen abzustehen 11).

ı

Es icheint, als ob langerandauernde Streitigkeiten vorhergegangen waren, Raberes aber läßt sich aus bem turzen Bericht über die Universitätsverhandlungen nicht ermitteln.

Bald jedoch find wir im Stande bestimmter zu erkennen, um welche Streitpunkte es sich breht, und wer bie Segner bes Petrus Ravennas waren.

Um Johannis 1507 ließ er eine neue Ausgabe seines Compendium iuris eanonioi erscheinen 12).

In berfelben wird zweier Streitfragen Erwähnung gethan, über welche Petrus mit Theologen in Differenzen gerathen war.

Die eine bezieht sich auf die Zehnten. Petrus vertheibigt ben Sat ber Canonisten, baß die Zehnten iuris divini seien gegen die weitläufigen Aussihrungen eines Doctors ber Theologie, welcher jenen Sat angreifenb

aufstellte, bie Behnten seien iuris humani. Die prattifche Bedeutung biefer Controverse ift, bag nach jener Anficht bie Berpflichtung Zehnten zu leiften burch Berjährung nicht untergeht, während nach ber zweiten fich bieß ans bere verhalt. Betrus führt aus: bie Autorität ber Rota Romana, sowie die Braris ber bischöflichen Gerichte sei für ben canonistischen Sat, benn täglich wurden Urtheile gefällt felbst gegen folde, welche bie langste Berjahrungs: zeit hindurch (per longissimum tempus) schuldige Behnten nicht entrichtet batten. Der Gegner sei, wie Betrus hört, in Wahrheit und ein großer Theologe, ber auch als Lehrer wirke', boch irre berfelbe ftart, namentlich auch, wo er fich auf St. Thomas (Stus Doctor), Scotus und Serson ("Cancellarius Parisiensis") berufe: anscheinend verfalle er fogar in ben großen Fehler, ein allgemeines Concilium über ben Bapft zu ftellen 13).

Der Gegner, wider den Petrus sich wendet, ist vielsleicht der Lübinger Theologe Conrad Summenhart, welcher ein Buch, betitelt: "Tractatus dipartitus de decimis: desensivus opinionis Theologorum adversus communiter canonistas de Quotta decimarum si dedita sit iure divino vel humano", gegen Ende des 15. Jahrhunderts 14) herausgegeben hatte. Summenshart ist, wie bekannt, ein Anhänger Gersons. Ob nam gerade mit der Polemik gegen ihn Petrus in Koln Ansstoß erregte, lasse ich dahin gestellt sein: von voruherein wäre dieß kaum zu vermuthen, da in Koln die papistische Richtung vorherrschend war und Petrus ja gerade auf dieser Seite kämpste.

Aber auch die zweite von Petrus hervorgehobene Controverse, um die sich in der Folge der Streit concentrirte, zeigt, daß bei der ganzen Angelegenheit noch

andere Momente mit einwirkten als die allgemeine kirchsliche Stellung, welche ben Kölner Theologen jener Zeit zugeschrieben wird.

Petrus erzählt in ben Zusäten zu seinem Compendium iuris canonici 18): Er habe mündlich ausgesprochen, die Obrigkeiten deutscher Staaten, welche die Leichename der Hingerichteten an den Galgen hängend versauslen lassen, handelten wider göttliches Gebot. Wegen dieser Aeußerung sei er angegriffen worden und nun wolle er diese Materie, weil "sie schön und die Sache für das Seelenheil gefährlich sei" weiter ausführen. Doch verwahre er sich von vorn herein dagegen, daß er in dieser Frage sich nicht den Bestimmungen der heiligen Mutter Kirche füge.

Der concrete Fall, um welchen es fich bei feinem Responsum gehandelt habe, liege so: ber Leichnam eines geftanbigen und gertnirschten, am Galgen verftorbenen Berbrechers fei von Berwandten, ober Anderen heraus: verlangt worden, um an bemfelben ein Werk ber Frommigfeit zu üben und ihn bem firchlichen Begrabnif zu übergeben. Da konne nun er, Betrus, mit gutem Gewiffen nicht anders entscheiben, als bag berjenige, welcher bie Berausgabe bes Körpers bes Behangten verweigere, gegen natürliches, gottliches und menschliches Recht verftoke, bak berfelbe eine Tobtfünde begebe, und gegen Anstand und gute Sitte handle. Db Obrigkeiten auch gehalten seien von Amtswegen bie Körper ber Berbrecher zu beerbigen, wenn Niemand biefelben begehre, barüber sei er nicht befragt worden und habe er also teine Beranlaffung fich auszusprechen.

Sonder Zweifel war dieß einer ber Punkte, welche ichon in ber Berhandlung am 6. März 1507 bem Be-

trus Ravennas als Keherei zum Vorwurf gemacht maren. Da nun berselbe bie Kirchenlehre fast gar nicht berührt und Betrus sich überall als Anhänger nicht sowohl ber kirchlichen als ber streng papistischen Partei zeigt, welcher die Kölner auch angehörten, läßt sich schon jeht schließen, daß die eigentlichen Gründe ber Differenzen auf anderem Gebiet lagen als auf theologischem.

Gegen Petrus trat nun ein Mann auf, welcher durch die spätere Reuchlin'sche Fehde übel genug beruseusst: Jacob Hochstraten. Dieser ließ, wie es scheint zu Ansang des Jahres 1508, eine Schrift erscheinen: "Lustisteatorium principium Alamaniae a Iacobo Hoechstraten compilatum, dissolvens rationes Petri Ravennatis etc. <sup>16</sup>). Außerdem erschien noch gegen Petrus—ob schon seht oder erst später vermag ich nicht zu besstimmen — ein Tractat des Theologen Gephartus de Zutphania, "zur Ehre des Baterlandes" verabsaßt.

Betrus Ravennas war bamals gerabe damit be schäftigt, einige "Dicta notabilia quasi extravagantia" zu seinem "Alphabetum aureum" zusammenzustellen. Zu Anfang berselben führt er aus, er sei so glücklich nunmehr seine mündlich und zu Ende des Compendium iuris canonici über das Berbleiben der Gehenkten am Galgen ausgestellte Unsicht mit einer gewaltigen Autorität belegen zu können. Der berühmte Jurist Baldus de Whaldis spreche aus, daß die Gehenkten bloß dis zum Abend des Hinrichtungstages am Galgen verbleizben dürsten. Baldus beruse sich auf 5. Buch Mos. Cap. 22 Bers 23:

"So foll sein Leichnam nicht über Nacht an bem Holz bleiben, sondern sollst ihn besselben Tages begaraben, benn ein Gebenkter ift verflucht bei. Gott;

auf daß du bein Land nicht verunreinigest, das dir der Herr, dein Gott, giebt zum Erbe;" und Josus C. 8 B. 29:

"Und ließ ben König zu Ai an einen Baum hängen bis an ben Abend. Da aber die Sonne war untergegangen, gebot er, daß man seinen Leichnam vom Baume thäte, und warfen ihn unter der Stadt Thor, und machten einen großen Steinhausen auf ihn, der bis auf diesen Tag da ist."

Die Autorität bes Balbus gelte ihm, Betrus, taufend Gulben, ba biefelbe fich auf bas göttliche Recht ftute und baber die etwaige Gewohnheit wieder bas ius divinum ungultig fei. Auch habe fich eine Reibe Stalienischer Doctoren für die diesseitige Ansicht erklart. Unter ihnen wird auch Bincentius Ravennas, "ausgezeichne ter Boët und eminenter Redner" mit aufgezählt. Dann fährt Betrus fort: "Und heute, nachbem ich bas Borftebende ichon gefchrieben hatte, fab ich ein Buchlein eines berühmten Doctors ber Theologie, in welchem berfelbe fich abmubt, barguthun, bag meine Behauptung unrichtig fei-Aber anstatt mich zu widerlegen, unterstütt er nur meine Argumente und beshalb bin ich ihm Dank fculbig. Seiner Zeit werbe ich zeigen, bag biejenigen, welche fich auf Rechtsfähe berufen wollen, ihre Rebe tiefer in's Baffer tauchen und nicht auf ber Oberfläche halten muffen, benn ba find feine großen Fische zu fangen. Und ein Anderes ist es antworten und gut antworten. Die Allegate des Gegners aus den Rechten sprechen nicht für ihn, sondern für mich. Bu bem, mas ich wider ben Begner ber Canoniften betreffs ber Bebenten geschrieben, habe ich auch noch hinzuzuseten, daß, wenn auch die Behenten nach beutigem Recht iuris positivi waren, fle

bennoch unversährbar sein würben. Denn bie Steuern, welche bem Kaiser zum Zeichen ber Unterwürfigkeit gezahlt werben, sind ebenfalls unversährbar und ebenso müssen die Zehenten, welche Gott geschulbet werben, zum Zeichen der Unterwürfigkeit des Weltalls, unversährbar sein 18).

Der Druck bes Alphabetum aureum wurde am 7. März 1508 (ad nonas Martias) vollendet. Die bemselben beigefügten Berke geben weiteren Aufschluß über die Anfechtungen, welche Petrus Ravennas in Köln zu erdulben hatte.

Demselben ist nämlich beigebruckt 1) Ein Brief bes Ortuinus Gratius, Professors ber schönen Künste, an Petrus Ravennas, batirt aus Köln in der Bursa Knyt, 1. April 1508; 2) Eine Schrift besselben betitelt: Ad Petrum Ravennatem suae peregrinationis Criticomastix; 3) Ein Brief des Petrus Ravennas an Ortuin Gratius, "seinen Gönner und stets geliebten Freund."

Der Brief sub 1 spenbet Betrus mit übertreibenben Worten Lob. Da berselbe "unter allen Selehretesteste und unter allen Gelehrten ber Ebelste" sei, habe Schreiber es nicht unterlassen können, die Tüchtigkeit nach Berdicnst zu preißen und des Betrus Wanderschaft kräftig zu vertheibigen, benn es seien unbillige, das Feld der Thorheit abweidende Tadler berselben aufgetreten. Die Schmähungen jener fanatischen Verkleinerer wolle Schreiber durch diese Kritikergeißel — benn so nenne er das Buch — zurückweisen. — Folgt summarische Inshaltsangabe des Buchs und die Bitte "Johannes Gosins aus Schopingen "ben sleißigsten Rachschreiber der Werke" bes Petrus, lieb zu behalten.

In bem Schreiben sub 3 bankt Petrus bem Ortuin für seine Criticomastix, ergeht fich in Lobeserhebungen

bes Buchs und bes Schreibers und fahrt bann fort: "Bas beinen Rath betrifft, hier zu bleiben, so habe ich ibn gerne gebort, aber es ift in Rtalien fo grokes Berlangen nach mir, bag ich mich bemfelben nicht länger ju entziehen vermag. Du haft bas Schreiben gelefen, morin ber Rector von Pabua fich bestrebt, mich in's Baterland jurudjurufen, bu haft hier ben Bifchof von Schwerin (episcopum sverinensem) gesehen, welcher aus eigenem Antrieb und mit Briefen Bieler verfeben, basselbe erftrebte. Doch gebente ich noch so lange bier ju bleiben, bis ich Jacob Hochstraten, bem febr murbigen Brofessor ber Theologie, auf die Einwendungen, welche er gegen einige meiner Rechtsmeinungen erhoben, geantwortet haben werbe. 3ch will ibm aber so antworten, bak er fieht, ich sei ein Dann, er migvertennt bie Ratur ber Italiener, welche nichts auf fich figen laffen. babe ein Buch über Lehnrecht unter ben Sanben, mit biefem foll nachftens ericheinen, mas ficher gegen bie Gate bes Magisters ber Theologie burchbringen wirb."

In ber Criticomastix erklärt Ortuin, Dankbarkeit treibe ihn zum Schreiben, bann folgt eine Schilberung
bes ersten Auftretens bes Petrus in Edln. Bemerkenswerth ist babei die Andeutung, Petrus habe die Anstellung in Soln um so mehr erfreuen mussen, als Gleiches vorher noch keinem Ausländer geglückt sei. Hierauf
übertriebenes Lob des Petrus und der Italiener überhaupt. Bon der Wirksamkeit des Petrus in Italien will
Ortuin nicht erzählen, er will sich darauf beschränken,
über die Banderschaft desselben zu berichten. Petrus
habe sich auf derselben großer Gunst hoher Personen zu
erfreuen gehabt. "Haben wir nicht, sagt Ortuin, gehört,
baß Marimilian, unser Römischer König, öfter mit

Hintansetzung wichtiger Regierungssorgen, die Unterhaltung des Petrus suchte? Hat nicht der König nächtlicher Weile im Lehnstuhl ruhend sich aussührliche und elegante Vorträge des Petrus über Materien des kanonischen und Civilrechts halten lassen? Das ist etwas Neues, ja Unerhörtes, dem Fürsten nicht minder, wie seinem Lehrer zu Shren gereichend!" Auch der König von Dänemark hat Petrus in sein Land zu ziehen verssucht. Folgt das Berufungsschreiben in extonso, jedoch, wie alle übrigen der Criticomastix wörtlich einverleibten Briefe, von Ortuin aus dem Gedächnist niederzgeschrieben, da sein Stiel auch hier unverkennbar ist. Ferner wird erzählt, daß die Herzöge Magnus und Baltasar von Mecklendurg durch Abgesandte Petrus hätten einladen lassen, in ihren Kath zu treten.

"Aber ich sehe schon Manche, fährt Ortuin fort, welche fagen werben, ich fei in Bezug auf bas, mas ich von ben Kürsten schrieb, wenig glaubhaft. Denn Manche nennen "ungewaschenen Munbes" Betrus einen Abenteuerer (hominem novum); Andere suchen ihn liftig anguschmargen, indem fie fagen: ",,,Warum bat Betrus sein Baterland verlaffen, wie tommt er bazu, fich um bie Deutschen ju bemühen, Richtlandsleute zu lehren, feinen Bohnfit zu andern, Fremben mehr als ben Geinigen zu vertrauen?"" Aber miffen fie nicht, die Thoren, unter welchen Auspicien, unter welchem Geftirne Betrus zu uns gekommen ift? Beil er fie an Gelehrfamteit übertrifft, beshalb verfolgen fie ihn mit Sag. Babrend fle ihn berabzuseben versuchen, werben fle im Innern von Neid verzehrt. Zwar ift tein braver Mann, weder unter ben Theologen, ben Juriften, ben Mebizinern, ben Artiften, noch unter ben Bornehmen wie Gemeinen

biefer Stadt, der Petrus nicht wohlwollte. Dennoch ift es nothwendig, den Neidern zu antworten, denn aus kleinen Dingen entsteht oft großes Ungemach. —

"Also fein Wegzug aus Italien wird Betrus vorgeworfen. Doch indem die Gegner nach dem Grund besselben fragen, schlagen fie sich selbst, und eben das thun sie, wenn sie Betrus einen Abenteuerer nennen."

Folgt nun eine ausführliche Erzählung, wie Berzog Bogislav X. von Pommern im Jahr 1497 nach Jerufalem gezogen fei und auf ber Rudreise in Benebig im Rreise berühmter Gelehrter, Dichter, Rebner mabrgenommen habe, wie viel seiner Hochschule in der Beimath fehle. Bogislav entschloß sich, für biefelbe einen tuch: tigen Juriften als Lehrer und Ordner zu gewinnen. Betrus Ravennas murbe ihm empfohlen. Da fchidte ber Bergog Abgefandte nach Babua, um Betrus lefen gu boren. 208 biefe bas Betrus in Benebig gespenbete Lob begründet fanden, knupfte ber Bergog mit bemfelben Untethanblungen an, bie endlich babin führten, bag Betrus für Greifswald zusagte unter ber Bebingung, daß ber Doge von Benedig, Augustinus Barbadicus, feine Buftimmung ertheile. Der Herzog felbft begab fich jum Dogen, um biefe Ginwilligung zu erbitten. Der Doge erklärte es anfänglich für unmöglich, Betrus, ber bie eigentliche Stute ber Universität und in Benedig beliebter, als er (ber Doge) selbst sei, ziehen zu lassen, enblich gab er bem Unbringen Bogislavs nach. Wieber wirb ein Schreiben bes Dogen an ben Herzog mitgetheilt, worin ausgesprochen ift, bag bem Betrus feine Leotura ordinaria in Babua bewahrt bleiben folle, bis er glücklich in's Baterland gurudkehren werbe.

"Betrus verließ nun Pabua, welches einer großen

Frequenz fleißiger und gelehrter Jünglinge sich erfreut, er verließ das Baterland, welches er liebte, er verließ seine Hauser, seine Brundstüde, seine Freunde, Angehörigen, Mitbürger, die ihn verehrten, dieß Alles verließ er der Deutschen wegen und aus Trieb nach Ruhm. Er bestieg ein Schiff und unternahm das Wag-niß einer Seereise. In Italien aber entstand gewaltige Trauer. Die Deutschen, welche zu Padna studirten, solgten shm."

Rach glücklich beenbeter Reise kam ber Tag bes Einzugs in Greifsmalb. Dicht gebrangt ftanb bas Bolk in ben Straßen. An ber Seite bes Herzogs ritt Petrus in Greifswald ein.

Dort lehrte er einige Jahre, bis ihm ber Tob seine Kinber entrig. Da tam ihm ber Gebante an bie Heimtehr.

Hierauf wirb erzählt, wie Petrus nach Bittenberg und von ba nach Köln sich gewendet habe

Bu unserem Glüd, wird fortgesahren, ist Betrus nach Köln gekommen. Seine Reiber mögen aus dem Borstehenden erkennen, wie unrecht sie thun, ihn einen Abenteurer zu nennen Mußte er nicht nach Deutschland ziehen, um Biele aus träger Unwissenheit zum hohen Studium der Beisheit zu führen? Haben nicht vor ihm Biele derzleichen gelehrte Reisen unternommen, haben nicht Biele auch außerhalb ihrer Heimath Großthaten vollbracht? (Mehrere Spalten Beispiele aus alten Zeiten).

Betrus steht in seinem Baterland in solchem Ansehen, baß Alles seine Rückehr erwartet und ersehnt. Ueber ben Reib, ber ihn verfolgt, barf er sich nicht beklagen, benn alle großen Männer traf ber Stachel ber Mißgunst (lange Ausführung).

Aber nach Betrus sehnt man sich nicht bloß in Italien, auch Kurfürst Friedrich zu Sachsen hört nicht auf, Tag und Nacht seiner zu gedenken und ihn schriftlich zu mahnen, sein verlassenes Lehramt in Wittenberg wieder zu übernehmen. Oft hat Ortuin des Kurfürsten eigenhändige Briefe an Petrus gelesen, aus der Erinnerung schreibt er einen derselben nieder, in welchem inständig die Rückehr nach Wittenberg erbeten wird. "Daß die Sächsischen Fürsten bestrebt sind, Petrus wieder in ihr Land zu ziehen, ist kein Wunder, denn auch in Köln sind Viele, in deren Namen Ortuin redet, die Petrus ermahnen und bitten, nicht wegzuziehen, weder zu Herzog Friedrich, noch ins Vaterland, sondern in Köln zu bleiben".

Lob und Befdreibung Rolns.

Bon vielen Männern in Köln, welche Betrus überaus lieben, follen nun Ginige aufgeführt werben: Unbreas be Benroed, bes beil, apostolischen Stuhls Protonator, Prapofitus ber Rirchen zu Daventer, Bufafen (Zusatensis), Olbenselen (Oldenselensis) u. St. Cunibert in Köln, Decret. Doct., Betrus Antonius de Klapis, Johannes Botten10), Joh. be Burfe, Prof. bes Pramonftratenserorbens und Brapositus bes Convents Baerlar in ber Diocese Münster, Doct, Decret., Joannes Baftardi Bare (baro?) be Busco, berühmter Interpret bes taiferlichen Rechte20), Gerharbus Spftrop von Rempen, LL. D., Joannes be Graes, Prof. bes Pramonftratenferorbens u. Pfarrer ber Kirche zu Daventer auf bem Berg, Remaclus Florenatus 21), trot seiner Jugend berühmter Dichter; ferner aus ber Bahl ber angesebenen Burger: Gerharb v. Wefel und Gerhard Baffer, Burgermeifter ber Stabt, Joannes be Reiba, Jo. Rincus (ber Petrus malen ließ und bas Bilb in seiner Bobnung aufhängte, und sein Bruber Hermann Rincus. Unter ben Juhörern bes Betrus aber sind hervorzuheben: Guilelmus Harifius Anglus, Joh. Schubherhnat be Ruscia, Joh. Riphan (Rebhahn?) be Wetter, Urbanus be Vicrien, Fiscal bes Erzbischofs!, und viele Andere, welche ebenso, wie ber Engländer Harifius, bes Petrus wegen nach Köln tamen. Dem zum Beweise wird ein Brief bes Harisus Anglus an Ortuin mitgetheilt.

Solchen Freunden gegenüber kommen die Kritiker bes Betrus nicht in Betracht.

Aufzählung ber Berte bes Betrus und Lob bersfelben.

Schluß: Die Wanderschaft bes Petrus ist eine beilige und für alle Sterbliche nicht minder nützlich als nothwendig.

Dann noch eine Sapphische Dbe bes Ortuin an seine Criticomastix.

Der Stiel ber Criticomastix läßt sich nicht aus bers bezeichnen als verzwickt. Trop aller gesuchten Ausstücke und Wendungen, trap alles Bestrebens, ihm poetischen und oratorischen Schwung zu verleihen, trop aller sich brängenden Ansührungen aus Römischen Dichtern, namentlich Dvid, Bergil und Horaz, trägt berselbe keinen eleganten Character. Dazu ist er viel zu überlasben, schwülstig, geziert und unrein.

Betrus Navennas selbst ließ nun gegen Hochstraten in Chin noch eine kleine Schrift erscheinen, welcher er bem Titel gab: "Valete eum perpetuo silentio ad clarissimum theologiae professorem magistrum lacobum de Alta platea ordinis praedicatorum." <sup>22</sup>)

- Petrus, ergabit, er habe bas von Hochstraten ber-

ausgegebene Buchlein (Iustificatorium principum Alamaniae) 23) gelefen. 3mar werbe erzählt, es hatten an bemfelben Berichiebene gearbeitet, boch je mehr Segner, besto größer fei ber Ruhm. Hochstraten haben leiber bie Worte bes Apostels an die Philipper (C. 4 B. 5): "Gure Lindigkeit laffet tund fein allen Menfchen" vergeffen, benn er habe sich nicht gescheut, auszusprechen, bie Lehre bes Betrus sei eine ausländische und fabulose, b. h. bet Bahrheit entbehrende. Wer ba behaupte, die Lehre ber Andern fei eine falfche, ber muffe ichliegen, die feinige fei ein Evangelium. Auch hatte Sochstraten bebenten muffen, daß Betrus auf gute Autoritäten fich ftube, während für bie jenseitige Meinung fich Niemand aufbringen laffe. Auch fei Betrus in feinen Schriften Reinem ju nabe getreten. Er habe nämlich, als er noch in Pommern fich befand, fein Confilum auf Anfrage einiger Proconsuln' ertheilt und biefe hatten nach biefem Confil fich gerichtet, also entbehre feine Lehre nicht ber Bahrheit. "Ich habe, fährt Petrus fort, auf vielen Universitäten Staliens und Deutschlands gelesen und unter meiner Lehre blühten viele Männer. Meine Doctrin wurde gelehrt und wird gelehrt auf einigen Universitäten noch bei meinen Lebzeiten. Sie ift also approbirt. Denn Rurfürft Friedrich ju Sachsen hat auf seiner Universität eine Befoldung ausgesett fur ben Legenten meiner Compendien. Und eine gewiffe Zeit hindurch wurde auch in Leipzig barüber gelesen, obwohl Einige von ber Univerfttat aus Reid gegen mich ben Legenten baran verbinberten." Betrus bebauert, bag ber Angriff wieber ibn gerade vom Predigerorden komme, welchen er immer in großer Achtung gehalten und geehrt habe. - Und bevor er weiter schreite in bieser Auseinandersebung, wolle er

vorausschiden, bag feine Italienischen Landsleute nicht beiliger feien als Unbere und bag ber Gegner in feinem Bert feine Subtilität fo viel ale möglich habe zeigen wollen. Betrus aber, weil er plumb an Rorper und Beift fei und von ber niebrigen Strafe (de bassa platea), wolle plumb vorgeben, weil einem Blumben Blumbes gezieme. Der Segner habe in feinem Buch einige Fragen an Betrus gerichtet. Dieje feien jeboch ber Art. bag fie wohl einem Scholaren ober Baccalaureus, nicht aber einem Dottor gestellt werben burften. Deshalb babe er, Betrus, beschloffen, seinerseits felbft bem Beaner einige Fragen zu stellen, die er von beffen sublimen Ingenium beantwortet wünfche. Der Gegner beclamire beftig wiber bie Storer ftaatlicher Ordnung. Run frage er, Betrus: Stören nicht etwa auch Jungfrauenschänber und Chebrecher bie öffentliche Rube? Es find biefe Bergeben für die öffentliche Ordnung doch gewiß gefährli: der, ale ber Diebstahl einer Gans ober eines Subns. Und boch ftebt auf Berführung einer Jungfrau an vielen Orten in Deutschland teine Strafe und, wo eine folde geordnet, ift sie geringfügig. Warum schreibt nun ber gegnerische Dottor, wenn er folden Gifer für die öffentliche Ordnung bat, nicht ein Buch fur Bestrafung von Bergeben gegen bie Sittlichkeit in Deutschland? Der Grund ber beutschen Rechtsgewohnheit, wonach einfache Sittlichkeitsvergeben ungestraft bleiben, ift bie Ginwilligung ber Beschwächten. Doch bas ift Unfinn, ben wie man in Italien richtig erkannt bat: bie Birginitat ift nicht etwas, worüber ber Inhaberin freies Dispositionerecht aufteht. "Und ich, fagt Betrus, bin gezwungen, wegen Berführung meiner Magb, weil meine Gattin ohne Begleiterin bleibt, Coln por ber Zeit au

verlaffen \*) und meine lieben Buborer, bie nach ihrer eigenen Berficherung, aus meinen Borlesungen Bortbeil jogen. Und fo folgt bie Störung bes Gemeinwohls. Und bas habe ich in Begenwart bes Doctor Sochstraten auf bem Catheber ausgesprochen. Doch er wird fich barum nicht viel kummern, vielleicht sieht er es fogar gern, wenn ich wegziehe, aber ich möchte noch einige Monate bleiben und geftebe, daß ich mit Freuden ein Jahr lang Buge thun mochte, wenn ich borte, bag bier in diefer berühmten Stadt Coln, die ich liebe wie meine Baterftabt, ein Gefet erlaffen wurbe, nach welchem ein Jungfrauenschänder sechs Monate in den Thurm gefperrt wird, weber Mond noch Sterne febend. Für einen Chebrecher fab ich bie geringe Strafe, bag er ein paar Stunden an den Branger gestellt und von der Straffenjugend mit Schmut beworfen murbe, mabrend man für einen mäßigen Diebstahl einen gang jungen Rnaben auftnüpfte. In summa moge ber gegnerische Berr Doctor sich barüber erklären: Da er die Obrig-

<sup>\*)</sup> Auch in ben Dicta notabilia extravagantia (Ausg. bes Alph. aur. v. 1508 (Sign. Vb fol. 84b) kommt Petrus hierauf zu sprechen. Er sagt: Denn ich habe in Italien die herrn Deutschen wegen der Menge meiner Zuhörer aus Deutschland so gesiebt, daß ich vor großem Berlangen brannte, jene Länzber zu besuchen und auf deutschen Universitäten zu lesen. Und es gereut mich nicht, dieß gethan zu haben. Immer werde ich meine Stimme erheben zum Lobe des Landes und der Leute in Deutschland. "Sed non illum trusatorem, qui abduxit ancillam meam qui ivdicio meo solus est fex Germaniae et maxime patriae suae Frisiae." Sollte damit Hochstraten gemeint sein und so eine schmubige Angelegenheit, die sich nicht weiter ergründen läßt, im hintergrund spielen?

keiten ermahnt, die Sehängten am Salgen zu behalten aus Rücksicht auf die öffentliche Ruhe und das Gemeinwohl, warum thut er nichts dagegen, daß dieselben aus herdem und in wichtigeren Punkten die Ruhe vernachläffigen?

Wir wollen es unterlaffen, Betrus in seinen weiteren Ausführungen gegen Hochstraten zu folgen. Enbe ber Schrift fagt er, er wolle fich nicht weiter bei ben Albernheiten seines Gegners aufhalten: er beabsich: tige, wenn ihm Gott bas Leben ichenke, bie Schrift Hochstratens zugleich mit biefer Antwort in Italien brucken zu laffen, bie Italienischen Doctoren follten bann über bies ungereimte Beug urtheilen. Bulett, ichlieft er, will ich nicht unterlaffen noch Folgendes zu berühren: Ich habe mundlich und ichriftlich im Scherz geaußert, bag die Italienischen Scholaren nicht ohne Dirnen leben können. Ginige, bie immer an meinem Mund hingen, um mich irgendwo zu fassen, fingen an zu rufen: "Kreuziget ibn, kreuziget ibn." Und ba ich ihre Stimmen hörte, beschloß ich zu zeigen, baß sich rechtlich vertheibigen laffe, mas ich Spaffes halber gefagt hatte. Und ich vernehme, daß jener zu verehrende Doctor rudbiefes Puntte gegen mich schreiben wolle. Möge er schreiben, bann wird er vielleicht in meiner Antwort bas hören, was ihm nicht gefallen wird. Und geschieht bas nicht zu Köln, so wird es boch anberwärts geschehen, und er felbft wird es in Roln lefen. rathe ibm, bag er ben Frieden liebe" u. f. w.

Dieses Abschiedswort an Hochstraten war um Oftern 1508 erschienen. Gleichzeitig rüftete sich Betrus zur Abreise.

Am Sonntag Palmarum jenes Jahres, welcher auf

ben 16. April fiel, hielt Petrus unter großem Zulauf von Hörern in der Kirche der Minoriten eine Predigt über dem Tod und nach Beendigung berselben verlas er sein "Testament"24).

Es beginnt basselbe mit einer Reibe von religiösen und moralischen Legaten. Das 18. und lette beißt: "Ich legire bie Furcht Gottes. Beil nichts Befferes ift, als Kurcht bes herrn besitzen. Und ein glücklicher Mann, bem Gottesfurcht gegeben ift. Und wer ben Derru fürchtet, wird nicht jagen". Bu "Erben" fest Betrus ein 1) bie Stabt Rolu, 2) bie Universität Roln, Die erftere babe ibn (Betrus) von Anfang bis ju Enbe feines Aufenthaltes geliebt und geehrt, fie habe ibm in lettvergangener Zeit mehr gewährt als er er= beten und fo ihre große Freigebigfeit bewiesen. Und fte wurde Bieles thun, wenn er noch in Koln bleiben wolle, vom Sochften bis jum Riedrigften beklagen bie Rölner feinen Beggug. Bas bie Universität betreffe, fo gable fie ausgezeichnete Theologen, Juriften, Mebiciner und Artisten. Petrus gratulire sich felbst, bag er mit fo vielen glangenben Lichtern in Begiehung getommen fei. Er fei fich vorgetommen wie ein Rabe unter Schwänen und Pfauen. "Und, fahrt Betrus fort, ba ich Golb und Silber nicht besite, benn ich betenne bie Regel bes beil. Franciscus", so hinterlaffe ich meinen Erben mich felbst und meinen Gobn Bincentius, ber zu Rom ift, Auditor bes Carbinal von St. Sabina, welcher auf bas Eifrigfte feine Gulfe allen Kölnern gewähren wirb, bie fich am papftlichen Sof an ihn wenden werben, wie er brieflich schon versprochen bat. Auch meine Freunde und Berwandten in Stalien und was ich baselbst vermag, binterlaffe ich meinen Erben. "Lebe mohl Röln, bu be: rühmteste Stadt Deutschlands, lebe wohl glückliches Köln, heiliges Köln, lebe wohl du Land, wohin ich wegen der weiten Entfernung nicht wieder kommen das ich aber täglich mit dem inneren Auge schauen werde. Lebt wohl ihr Facultäten und Zuhörer. Habe ich Jemand in dieser Stadt beleidigt, so ditte ich suffällig und mit Thränen um Verzeihung. Im Uedrigen ditte ich Euch und am Weisten die Herren Seistlichen unter Euch, daß sie demüthigst zu unserem Erlöser für mich und meine Gattin Lucretia beten: daß wir eine glückliche Reise haben und unversehrt nach der ersehnten Heimath gelangen. Lebt nochmals wohl in unserem Herrn Jesus Ehristus."

Mit überftrömenben Thranen verließ Betrus bie Kangel.

Das Ofterfest feierte er noch in Köln. Am Donnerstag nach Oftern, als am 27. April 1508, bestieg er ein Schiff und suhr ben Rhein hinauf nach Mainz.

Einige Tage nach seiner Ankunft bortselbst wurde er aufgesordert sich öffentlich hören zu lassen. In einer großen Bersammlung gelehrter Männer, im Beisein des päpstlichen Legaten, des Cardinals vom heiligen Kreuz, trat er auf und sprach ex tempore über einige ihm anz gewiesenen Stellen aus dem Hebräerbrief. Dann ging er darauf über von der Cardinalswürde und der Gewalt eines Legaten a latere zu handeln. Als er das Catheder verließ, rief ihn der Cardinal zu sich. "Ich überzgehe mit Stillschweigen, erzählt Petrus, was er mir da sagte" 25).

Allgemein war bas Lob, welches Petrus ärnbete. Man suchte ihn für die Universität Mainz zu gewinnen und Betrus gab nach. Er übernahm die Lectura ordinaria in iure canonico und las noch gegen Ende bes Sommersemesters 1508 zu Mainz. Johannes Sorbillo schrieb in sein Eremplar des vielgebrauchten Buchs "De arte legendi abbreviaturas in utroque iure": "Ich Johannes Sorbillo begann die Rechte zu hören zu Mainz unter dem Ordinarius des kanonischen Rechts, dem berühmten Meister Betrus Ravennas aus Italien, welcher damals über den Titel de officio et potestate iudicis delegati las ... im Jahre des Herrn 1508 am 30. Runi"28).

Im Laufe bes Sommers vollendete Betrus in Mainz sein Compendium breve in materia consuetudinum feudorum. Die Widmung an Kaiser Maximitian ist vom 13. April 1508 batirt und rührt von dem Engländer Guilelmus Darisius, iur. utr. daco., her. Damals also scheint der Druck des Berks begonnen worden zu sein, aber Petrus schried an demselben auch noch in Mainz, wie sich aus dem Inhalt unwidersprechlich erfacet.

Betrus sagt im Eingange, es sei bies sein lettes Werk, benn er wünsche nach vielen Mühen und nachbem er Vieles über das Recht geschrieben, endsich zu ruhen. Keineswegs werbe er aber unterlassen gegen Jakob Hochstraten sich vernehmen zu lassen, der es gewagt habe, sich sehr hochmüthig an Rechtsmaterien zu machen, während berselbe doch niemals Hörer des Rechtes gewesen sei und kaum zwischen Clementinen und Liber sextus zu unterscheiden vermöge.

Noch an anderer Stelle bes Werts tommt Betrus auf Hochstraten zu reben. Es handelt sich babei um bie Autorität bes Baldus rücksichtlich ber Salgenfrage. Hochstraten mache Baldus ben Borwurf, daß berselbe ben Text

ber Rechtsbucher gefälscht und berufe fich bafür wuf Betrus felbft, welcher nach Ansfage einer feiner Buborer bies geäufert habe. Dies fei aber gelogen und überhaupt laffe für bie ganze Behauptung fich teine einzige glaub: bafte Stelle aufbringen. Wollte man allem Bewafch Glauben ichenten, fo muffe Betrus auch glauben, bag Sochstraten wider sein Orbensgelubbe eine Concubine unterhalte, benn bas fei ihm erzählt worben zu Köln und in Maing. Auf eine rechte Dummbelt fei Doch= ftraten gekommen, beim Angriff auf ben Gat bes Betrus: bag es Tobtfunbe fei, wenn Gerifer bei Erekution ber Todesskrafe Zuschauer abgaben. Hoch= ftraten habe ba gefagt, die Jungfrau Maria und St. Johannes hatten Chriftum freuzigen gefeben und nicht gefünbigt, folglich tonne man Cleriter auch nicht ber Gunbe schulbigen. Das habe einer von hochstratens beften Freunden erzählt. Ueber Alles aber wolle Betrus weiter handeln in dem Buch, welches er nachstens wider Hochstraten zu schreiben gebente, und ba wolle er auch bie große Ignorang Hochstratens, wie seine Dreiftigkeit und fein neibisches Gemuth aufbeden 27).

Zu Ende des Werts, nachdem von dem Lob die Rede war, welches Betrus in Mainz dei seinem ersten Auftreten geärndtet hatte, wird noch ausgeführt: Bom allgemeinen Beifall habe sich nur ein Theologe ausgeschlossen, jedoch kein Mainzer. Es sei zu präsumiren, daß es Hochstraten gewesen, der entweder schon an jenem Tage oder doch wenige Tage nachber in Mainzangekommen. Aus dem Borhergehenden könne man das Zukünstige erkennen. Hochstraten aber sei immer ein Neider des Ruhms von Petrus gewesen, und alles was er thue, ziele auf Anschwärzen des Namens des

falben ab. Dann beißt es: "Aber bie Dacht Gottes wollte, daß er im Bestreben, ben Rubm Anberer zu berbunteln, fich felbft in übles Licht feste, weil feine Ignorang offenbar murbe, und nicht bloß biefe sonbern auch feine Arrogang. Er ift ber Fürst aller Anmaglichteit und bee Neibes, seine Bruft ift erfüllt von ber Buth Tag und Nacht ohne Unterlaß machiber Mifgunft. Dabel prebigt er Andern, Reid zu meiden. Und jest nach Bollenbung biefes Werks über Lehnrecht will ich gegen ihn schreiben und auch gegen einen anderen beiligen Bater, in welchem noch jene Buth ber Raferei fortbauert, bie ihn von Anfang an beherrschte. Denn wer einmal rafend war, von bem wird angenom: men, bag er es immer fei. Und es fteht nicht feft, bag er genesen. Bielmehr beweisen feine Worte und Thorheiten eine große Buth ber Raferei. Beibe fagen in hundert Worten hundert Lugen. Und nachdem fie ihre Albernheiten gefdrieben haben, fiten fie beibe gespreigt und spuden in bie Runde. Benn fie burch die Strafen geben, bliden fie fpabenben Auges umber, ob Jemand auf fie febe, anstaunend ibre tiefe Belehrfamkeit. Aber allen Unbefangenen find fie jum Belächter".

Hochstraten ließ im Mai 1508 noch eine Schrift wider Petrus Ravennas erscheinen: "Scholastische Bertheidigung der Fürsten Deutschlands darin, daß sie die Berbrecher unbeerdigt am Galgen lassen (wohl nur Wiederabbruck der früheren Schrift). Desgleichen über zwei andere von Petrus Ravennas in Köln beshandelte Fragen 1) ob es erlaubt sei für einen einfachen Diehstahl einen Menschen hinzurichten? 2) ob es vom Rechtsstandpunkte zuzugeden sei, daß die Italienischen Scholaren nicht ohne Dirnen leben können?"

Der Druck bieses Werkes war am 8. Mai 1508 vollenbet.

Aber nach ber oftverheißenen ausführlichen Schrift bes Betrus Ravennas suchen wir vergebens.

Im Jahre 1511 ließ Hochstraten, unterbessen zum inquisitor haereticae pravitatis ernannt eine "britte Ausgabe" seiner "Defensio principum Alamaniae" ersscheinen. Sie ist gerichtet an Bernharbt, Carbinalbis acon vom heiligen Kreuz und geziert mit einem Distischon von Ortuin Gratius <sup>29</sup>). Im nämlichen Jahre ersschien zu Lyon ein neuer Abbruck von des Petrus Ravennas Alphabetum aureum mit den Anhängen, namentlich Ortuins Criticomastix und des Petrus "Valete eum perpetuo silentio". Auch im Jahre 1517 wurde das Alphabetum aureum in Lyon wieder aufgelegt.

Aber von Betrus fehlen seit bem Jahr 1508 sichere Nachrichten.

Die "Briefe ber Dunkelmänner" thun bes Petrus Ravennas an zwei Stellen Erwähnung. Im 50. Brief bes 2.
Banbes (Abolf Clingesor an Ortuin) heißt es in ber humanistischen Auslegung ber Kölner Prophezeiung bes Johannes Lichtenberger, unter ben "reißenben Bölsen" berselben seien Jacob von Hochstraten, Arnold von Tungari
und Aehnliche verstanden, "welche mit ihrer Falscheit
und Hinterlist unschuldige Schaase heftig und wild anfallen, wie da sind und waren, Petrus Ravennas und
Johann Reuchlin, indem sie bieselben für Reher erklären
wollen wegen ihrer Lehren und wegen ihres Ruhmes,
ben sie ihnen beneiben. Und weil sie sehen, daß sie
selbst nicht solches machen können, wie jene gelehrten
Männer, beshalb möchten sie sie gern verderben: sie

find also bie reißenben Bolfe, welche bem Ruhm und bem Leben ber Unschuldigen nachstellen".

Die andere Stelle ist im 20. Brief des 2. Bandes, wo Mr. Marquardus Fohenhut aus Rom an Ortuin schreibt, viele Cardinale seien sur die Kölner und besonders der Cardinal vom heiligen Kreuz (Bernardinus Caravajal), "der Papst werden muß, wenn der jehige Papst stirbt. Und ich habe gehört, daß er sagte: ""Ich will jenen notablen Theologen Jacob von Hochstraten gegen Reuchslin vertheibigen, und wenn alle Juristen der Welt auf seiner Seite wären"", wie er es auch gethan hat, als Jener Artikel gegen Petrus Ravennas aufstellte, die auch gar keherisch waren".

Ferner werben im Hochstratus Ovans (1521) Hochstraten die Worte in den Mund gelegt: "Dann habe ich durch neue Bemühungen es endlich dahin gebracht, daß (zu den gegen Reuchlin gestimmten Cardinalen) als dritter Bernardinus, Cardinal vom heiligen Krenz, hinzukam: Da war die Sache im Sicheren, da dieser in hartnäckiger Thomist ist und sich einst in Deutschland als wackeren Kämpfer gegen Petrus Ravensnas erwiesen hatte" 30).

Hieraus, wie aus ber Widmung ber britten Ausgabe von Hochstratens Defensorium, läßt sich entnehmen, baß ber Carbinal vom heiligen Kreuz, ber nämliche, welcher Petrus Ravennas bei seinem ersten Auftreten in Mainz mit scheichelhaften Lobreben beglückt hatte, im weitern Berlauf von Hochstraten gegen Petrus gewonnen war.

Bu beachten ift babet, baß bei bem Streit um bie Ratur ber Zehenten sich ber Gegner bes Betrus auf einen Ausspruch bes St. Thomas berufen, Betrus aber

auszusühren gesucht hatte, St. Thomas sage nicht das, was jener aus der Stelle herausgelesen. Wohl also mag der "eifrige Thomist" Bernardinus Caravajal sich in diesem Bunkt gegen Betrus erklärt haben und daß Hochstraten dem Betrus nach Mainz gefolgt war, um die Hülfe des Cardinals gegen ihn anzurusen, läßt sich auch recht gut annehmen.

Deunoch bezweiste ich, baß gegen Petrus Ravennas ein förmlicher Reperprozeß eingeleitet worden sei. Gewiß hätte dieß größeres Aufsehen gemacht und ware das Andenken daran bei den Zeitgenossen nicht so bald ersloschen.

Heinrich Cornelius Agrippa v. Nettesheim, ber sich als Schüler bes Betrus Ravennas bekeunt, erwähnt besselben mehrmals, ohne jedoch eines Weiteren zu gebenten, als daß Betrus durch Hochstraten und Genossen aus Köln vertrieben wurde.

In seiner Apologie gegen die Löwener Theologen fcreibt er 31): "Was habt Ihr gewonnen gegen Erasmus v. Roterbam, Fabius Stapulenstus und Betrus Ravennas ?" Un anderer Stelle (Defensio proposit.) 32) ruft er ben Theologen zu: "- Die ihr bie Bahrheit verläftert und ihre Doctoren mit immermahrendem Dag verfolgt . . . Dieg that zu unferen Beis ten Jacob Sochstraten gegenüber Betrus Ravennas, einst meinen Lehrer 2c." Ferner ichreibt er (Epist, L. II n. LX) 32): "Wer weiß nicht, bag biefe Rolner Magistri biejenigen find, welche Joh. Campanus 34), ausgezeichnet an Gelehrsamkeit und Tugend, von der Universität aus: schloffen? welche Betrus Ravennas, ben berühmten Rechtsgelehrten, aus ber Stabt vertrieben?" beißt es (Epist. L. VII n. XXVI) 35): "Und ich glaube,

ce ift unvergeffen, wie Kölner Magistri gum großen Rachtheil ber Universität Betrus Ravennas 2c. vertrieben."

Im "Hochstratus ovans" ferner läßt der Beifaffer Hochstraten aussprechen: "Außerbem übertreffe ich an Disputirgeschied den Johann Ed, wofür den Beweis abzeiebt Betrus Ravennas, der durch die Wasse meiner Argumente in die Flucht Geschlagene"36).

Hierzu kommt noch das Zeugniß Reuchlins, welcher am 1. Rov. 1518, von Hochstraten rebend, an den Cardinal Achilles de Crassis schreibt: "Der göttliche Betrus Navennas ging durch dieses Ungeheuer von Mensichen Aschthrata (deun so wird auf Chaldäisch auch der Teusel genannt I R. VII) unter aus Kummer (praomserore)"37).

Darf ich mir nach alle bem eine Bermuthung erlauben, fo ift es die, daß Betrus Ravennas ber Berfolgung Sochstratens burch einen vorzeitigen Tob entzogen murbe. Gewiß batte er fein Beriprechen, gegen Doch: ftraten ausführlich zu schreiben, erfüllt, wenn er nicht baran verhindert worden mare. Diese Berhinderung fann aber nur barin ihren Grund haben, entweber bag ihm bie öffentliche Berantwortung vom Rardinal Bernardinus Caravajal unterfagt murbe, ober aber, bag er balb nach Hochstratens im Juli 1508 erschienener Schrift bas Zeitliche fegnete. Bielleicht hat auch die beim Bapftlichen Legaten nicht wirkungslos, wie wir annehmen muffen, versuchte Untlage ben ohnehin aufgeregten, eitlen und auf feine Rechtgläubigkeit ober vielmehr Bapftliche Richtung ftolgen Mann fo angegriffen, bag feine burch bas herannabende Alter und einen aufreibenben Lebensgang geschwächte Rraft, zufammenbrach.

Diek balte ich für bas Wahrscheinlichfte und möchte

baher annehmen, baß Betrus Ravennas, ohne baß seine Sehnsucht nach bem heißgeliebten Vaterland Befriedigung fand, im Jahr 1508 ober turz nachher in Mainz starb und zwar allerdings "prue muerore" wie Reuchelin sagt 38).

Ihn unter die "Zeugen evangelischer Bahrheit" zu setzen, wie Manche gethan haben, ist nach dem Borstehens den durchaus ungerechtsertigt, denn Petrus war dis zusetzt ein strenger Anhänger der Italienisch spapistischen Richtung. Daher läßt es sich auch nur zur Noth rechtsfertigen, wenn ihn Luther 30) unter diejenigen zählt, gezgen welche die "Anhänger der Römischen Curie" ihre Bersuche, die Wahrheit mit Gewalt zu unterdrücken, gerichtet.

Der Grund der Verfolgung des Betrus Ravennas durch Hochstraten und bessen Genossen war überall nicht die Abweichung des Betrus von der päpstlichen Kirchenzlehre, sondern der Neid und der Haß gegen die großen Erfolge, welche der Ausländer auf deutschen Universitäten erzielte, hervorgerusen vielleicht oder doch mindestens verstärtt durch das nicht gerade bescheidene und deutschen Verhältnissen und Sinrichtungen gegenüber aggressive Ausstreten des Italieners. Dazu mögen noch Ordensmaligen gekommen sein, die wir nicht wohl erkennen können, denn daß Betrus unter die Tertiarier trat und sich den Minoriten anschloß, scheint auf die Dominitaner den uns günstigsten Eindruck gemacht zu haben.

Um Räthselhaftesten bleibt bas Benehmen bes Ortuin Gratius. Während er 1508 die Criticomastix schrieb, ließ er der 1511 erschienenen dritten Ausgabe von Hochstratens "Protectorium principum Alamanniae" ein Distichon vorsehen. Die Criticomastix ist aus der Burse

"Knyck" batirt, wo bamale ber Dominitaner Gerharbus be Butphania, ein Hauptgegner bes Betrus Ravennas, "regierte", bem bann fpater Ortuin eine in ben Epp. Obsc. Vir. (I. 19) verhöhnte, von Lobeserhebungen überströmenbe Grabschrift bichtete 40). Im October 1509 erschien zu Coln (Quentel) ein Buch mit dem Titel "Purgatorium detractorum saluberrimum", bemselben ift ein Tetrafticon bes Ortuin Gratius vorgesett 41). In bem nämlichen Jahr bat er auch bie Werte ber getauften Juben Bictor v. Carben und Jo. Bfeffertorn mit empfehlenden Bebichten und Schreiben ausgeftattet 42). Die Schrift Pfeffertorns über bie Feier bes Ofterfestes bei ben Juben erschien schon im Februar, fein "Jubenfeind" im Marg jenes Jahres. Gin Buch von Hochstraten "Tractatus magistralis declarans quam grauiter peccent querentes auxilium a maleficis" aus bem Jahr 1510 trägt wohl bas unvermeibliche Epigramm Iacobi Gandensis, nicht aber ein foldes von Ortuin; erft im Jahr 1511 scheint also die Berbindung amischen ibm' und Hochstraten erfolgt zu sein.

Auffallend ist es auch, bag bie Epp. obseurorum virorum nirgends an bas Auftreten bes Ortuin für Betrus Ravennas und seinen nachherigen Abfall erinenern. Es hätte boch die Criticomastix und bas spätere Berhalten bes Berfassers berselben Stoff genug für die Satire geboten.

Erwähnen will ich noch, baß am letten Febr. 1509 ein D. N. Ravennas als Reichstammergerichtsabvokat recipirt wurde 43), ohne baß sich behaupten ließe, daß berselbe mit unserem Petrus irgendwie in Zusammenshang stehe.

١.

## Unmertungen.

1) Eine in Bittenberg gehaltene Rebe besselhen erichien im Jahr 1505 im Drud unter bem Titel:

VINCENTII RAVENNATIS Juris utriusque doctoris floride Academie studii Vuittenburgensis in Jure Cesareo ordinarii Oracio publice habita ad felicissimum gloriosissimumque Principem Federicum Saxoniae ducem etc. Sacrique Romani Imperii Electorem omnium litteratorum hac tempestate unicum portum et Asylum.

m fine: Impressum in felici Academia Wittenburgensi anno ab ortu Christiano M. D. V. decimo Kal. Maii: Regnante inclyto Foederico Saxonum duce pientissimo: cui salus et uictoria. 4. Bgl. Panzer, Ann. IX. 66, 4.

- 2) Rebst Clypeus contra doctorem Caium (Beilage I n. vii. 1) und Lectio de potestate Pontificis Maximi et Romanorum Imperatoris. Bgl. Beilage I. ix. 1.
  - 3) Bgl. Beilage I. x. 1.
  - 4) Bgl. über ihn Rrabbe, Univerfitat Roftod I. p. 273.
- 5) Rgl. über ihn Hutteni Opp. ed. Boecking I pp. 13. 14.
- 6) Bgl. über ihn Hutteni Opp. ed. Boecking I pp. 8. 16 u. ö.
  - 7) Compend. jur. civil. (Ausg. v. 1508) f. XIII.
- 8) Nach Ortuin Gratius und v. Bianco, die alte Univerfitat Koln SS. 403 ff.
  - 9) v. Bianco a. a. D. G. 846.
  - 10) Bgl. Beilage I. xi. 1.
  - . 11) v. Bianco a. a. D. SS. 403-406.
    - 12) Bal. Beilage I. x. 2.
- 13) Compend. iur. canon. (Musg. v. 1507) Rubr. De Decimis.
- 14) Buerst wohl Memmingen per Albert. Kune de Duderstadt 1489. 4. (Panzer Ann. II. 105 n. 16), bann: Argent. 1490. fol. (Panzer I p. 45 n. 207). Hagennaw 1497. fol. (Panzer I p. 449 n. 18. Hain 15177).
  - 15) Sign. Sg (6) col. 4 i. f. in Rubr. de furtis.

- 16) Genau bei J. G. Holtorp, Catalogus Librorum saec. XV. impressor. quotquot in biblioth. regia Hagana asservantur. Hag. Comit. 1856. n. 331. Panzer VI. 368. 189. Panzer jest bas s. l. e. a. erschienene Buch in's Jahr 1509. S. barüber unten Rot. 23.
- 17) "Tractatus de cadaveribus maleficorum morte punitorum ad considerationem Alamanniae Principum et aliorum Iudicum per Gerardum de Zutphania liberal. artt. et sacrae Theol. prof. . . . . compilat. Colon. 1508. 4. Panzer VI. 364 n. 160.
- 18) Alphabet. aureum. Ed. Lugd. 1511 (Beilage I. xv. 3) fol. 152 b. Ed. Col. 1508 (Beilage I. xv. 1) Sign. Q iiij b col. 2 sq.
- 19) Bgl. iber ihn Hutteni Opp. ed. Boecking I. p. 130. Dort wird er unter den Anhängern Reuchlins aufgeführt und "praepositus Coloniensis" genannt.
  - 20) S. Zeitschrift fur Rechtsgeschichte IIII S. 403.
  - 21) S. über ihn Strauß, huttens Leben I S. 30.
  - 22) S. Beilage I. xiiii.
- 23) Obwohl Panzer VI. 368. 189 biefes Buch erft in's Jahr 1509 fest, so glaube ich boch basselbe aus sachlichen Gründen um so eher in das Jahr 1508 und zwar in die oben näher angegebene Zeit setzen zu dürfen, als basselbe ohne Anzeige des Ortes und Jahres erschienen und die Angabe Panzers eine reine Vermuthung ift.
- 24) Compendium in materia feudorum (Beilage I. xvi) Sign. Kiij.
  - 25) Compend. in materia feudorum Sign. K (jiji).
- H. C. Senckenberg Praef. in Brachylogi edit.
   4.) §. XLIII.
  - 27) Compend. in materia feudor. Sign. Sp iiij.
  - 28) Panzer VI. 365. 165.
  - 29) Panzer VI. 371 n. 220.
- 30) Hutteni Opp. ed. Boecking App. 1 pp. 472. 473.
  - 31) Opp. (Lugd. apud Beringos fratres. 8.) p. 278.

- 32) Opp. p. 660.
- 33) Opp. p. 778.
- 34) Joh. Rhagius (Aesticampianus)?
- 35) Opp. p. 1036,
- 36) Hutteni Opp. ed. Boecking Suppl. I. 475 Auch im "Conciliabulum Theologorum" wird Petrus Rasvennas erwähnt. Hochstraten zählt ihn da unter denen auf, die er aus Neid haßt. Bgl. Hutteni Opp. Illl. p. 578.
  - 37) Hutteni Opp. ed. Boecking L. p. 457.
- 38) Boecking in seiner Ausgabe von Huttens Wersten a. a. D. zweiselt: "sed de Reuchlini verbis ""prae maerore"" dubitaverim". Worauf dieser Zweisel beruht, weiß ich nicht.
- 39) Resolutt. thes. Opp. Ien. Lat. I. p. 76. Witeb. Lat. Fol. 102.
  - 40) Cf. Hutteni Opp. Suppl. I. p. 410.
  - 41) Panzer Vl. 367 n. 179.
  - 42) Panzer Vl. 367 nn. 190 -- 192.
- 43) (harpprecht) Staatsarchiv bes Kaiserl. Rammergerichts 3. Th. S. 468.

## V.

## D. Chriftoph Auppener.

In ber kleinen Stadt Löbau in Westpreußen lebte um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts ein Mann Namens Christoph Kuppener, von dem ich nichts weiß, als daß er nebst seiner Frau Wargarethe in der Pfarrtirche dortselbst begraben liegt<sup>1</sup>), folglich zu den angesehnen Leuten gehörte, daß seine Mutter Hedwig, sein Bater Petrus hieß, daß letterer Licentiat beider Rechte, für damals etwas sehr Bedeutendes, war<sup>2</sup>), und daß ihm etwa im Jahr 1466<sup>2</sup>) ein Sohn gedoren wurde, welcher in der Tause ebenfalls den Namen Christoph erhielt.

Dieser jungere Christoph Ruppener ist es nun, welscher uns in dem Folgenden beschäftigen wird. Er erzählt von sich selbst<sup>4</sup>), daß er im Fürstenthume der Herzoge zu Sachsen und auf deren löblicher Universität zu Leipzig sich von Jugend auf "enthalten", daß er dort "geskudirt" habe und "erwachssen" sei.

Im Sommersemester 1482, unter bem Rectorat von Andreas Frisner de Bunsidel (Bunsidel), artium magister sacraeque theologiae baccalaureus, wurde als zwölfter unter ben neuen Ankömmlingen aus der Pol-

nischen Nation Christofforus Kuppner de lobaw in die Matrikel der Universität Leipzig eingetragen. Ein Jahr darauf, im Sommersemester 1483 bei dem Eramen vor dem Georgstag unter dem Dekanat des Johannes Lirike de Franckensordis erhielt er ("Cristoserus kupner de lowaw") den Grad eines Baccalaureus in der Artistensfacultät und zwar als einer der "pauperes". 1485 "vor dem Galustag" (16. October) wurde er vom Dekan Thomas Hertil de Sawer zum magister artium prosmovirt.

Von da an wendete sich Ruppener ber Jurisprubeng au. Wer feine Lebrer waren? Sochstwahrscheinlich Johann v. Breitenbach, I. V. D., ber von 1484 an bas Ordinariat bekleibete, vielleicht auch Beinrich Grefe von Söttingen, magister, legum ac decretorum doctor, ber 1485 Rector war, sowie Johann Erolt von Zwidau, magister, decretorum baccalaureus atque legum doctor, 1479 Rector, von 1486 an Rangler Bergog Albrechts zu Sachien. Bermuthungen belfen bier wenig. Bon den genannten Bersonen und ben bamaligen Buständen ber Juriftenschule zu Leipzig bandle ich ein anber Mal. Sicher ift nur, bag "Christofferus Kuppener" in bem Bergeichnig ber Doctoren, welches Dom : mel bem von ihm angelegten Statutenbuch ber Ruristenfakultät zu Leipzig einverleibte 6), als iuris utriusque doctor fich findet und zwar etwa als ber lettfechste por 15047). Da Ruppener in seinen um bas Jahr 1493 beginnenden Collectaneen fich ftets Doctor beiber Rechte nennt, muß er ichon vor feinem Weggang aus Leipzig biefen Grad erlangt haben, also für jene Zeit in einem febr jugenblichen Alter. Auch leitet eine Spur barauf zurück, daß er bamals icon fich verheirathet habe

und beshalb aus bem Collegium beatae virginis austreten mußte. 3). Ift dies richtig, so hat er den gewöhnzichen Gang durchgemacht: als Mitglied der Artistensacultät gelesen, zugleich aber juristischen Privatunterricht ertheilt und als Abvokat practicirt, dis er für würdig befunden wurde "iuris utriusque infulas" zu erwerben.

Ein Doctor beiber Rechte war gegen das Ende des fümfzehnten Jahrhunderts noch ein kostdarer Artikel. Fürsken und Städte wogen ihn mit schwerem Geld auf, wenn er anders zu haben war. Und vor allen Städten im heiligen Römischen Reich dentscher Ration war die Stadt Brammschweig eines tüchtigen "Rechtsfreundes" bedürftig. Wer ihr dazu Auppener empfahl, wissen wir micht; wahrscheinlich aber ist es, daß er bereits im Jahr 1493 sich in die Dienste derselben begeben hatte.

Damals war bie Stadt Braunschweig mit ihrem Fürsten, dem Herzog Beinrich bem Aelteren, in eine blutige Febbe permidelt . Rach einem Baffenstillstand vom 3. Mai bis zum 2. Juli 1493 wurde ber Berfuch gemacht, bie obschwebenben Differenzen beizulegen burch einen vor "Schiedsfürften" geführten Brogeg, als welche Ernft herzog zu Sachsen, Ergbischof zu Magbeburg, Abministrator zu Halberstadt und Kurfürst Johann, Markgraf zu Brandenburg, fungirten. In den Collectaneen Ruppeners findet fich eine Abschrift ber intereffanten Brozefacten. Wir lefen ba Labungen zu einem Ter: min und Protofolle über benfelben, welcher Sabbato past Mauricii (28. Sept.) abgehalten wurde 10); ferner die Rtagschrift ber Herzoge Beinrichs bes Aelteren und Heinrichs bes Jungeren von Braunschweig und Lüneburg für sich und in Vollmacht Bergogs Erich gu Brounichweig und Küneburg wiber bie Stadt Braun: schweig, Schulben, Anklage und Zusprüche betreffenb 11), bann die Einrebeschrift der Stadt Braunschweig 12), die Widerklage derselben 13), der Herzoge Einrebeschrift auf die Widerklage 14), die Replikschrift der Stadt Braunschweig in der Widerklagsache 18), endlich das Protokoll über einen Termin zu Zerbst, welcher "Dornstag nach Martini" (14. Nov.) 1493 abgehalten wurde 16).

Ruppener wird in biesen Schriftstiden nicht nasmentlich erwähnt, vielmehr sindet sich ein Procuratorium, ausgestellt von der Stadt Braunschweig am Sonntag nach Margaretä virginis (14. Juli) 1493 für Albert van Bechelde, Gerwin Bittekop und Hinemar van Lafsfelde, "borgemestern unde fulmechtigen", zur Klagerhebung u. s. w. gegen die Herzoge<sup>17</sup>), allein da unter diesen kein Rechtsgesehrter ist, die obenerwähnten Prozessschrifts ien der Stadt aber zweisellos von einem geschulten Rosmanisten verabsast sind, bleibt es wahrscheinlich, daß Kuppener als Actor den Bevollmächtigten zur Seite gesstanden habe.

Bir wissen, daß die breitägigen Verhandlungen zu Zerbst mit einem durch Rechtsverständige von Ersurt, Basel und Heidelberg gesprochenen gunstigen Bescheib für die Stadt Braunschweig endeten, daß aber dennoch die Streitigkeit noch nicht völlig beigelegt wurde, indem erst ein am Himmelfahrtstage (8. Mai) 18) 1494 zu Braunsschweig abgeschlossener Vergleich der Fehde für damals ein Ziel sehte 19).

Uebrigens befindet sich noch eine wichtige Braunschweiger Urkunde aus dem Jahr 1493 abschriftlich bei Kuppeners Papieren, nämlich ein "nach dem heiligen Palmtage" (31. März) zwischen Ernst Herzog zu Sachsen, Erzbischof zu Magdeburg 2c., sowie Bartholt Bischof

ju Hilbesheim einerseits und ber Stabt Braunschweig anbererseits zum Schut bes Braunschweiger Hanbels nach ben Stiftsländern für bie nächsten zwanzig Jahre abgesschloffener Vertrag 20).

Aus dem Jahre 1494 sind uns zwei Rechtsguts achten Christoph Kuppeners erhalten, in denen er sich ausdrücklich als Braunschweiger Syndicus bekennt. Das eine <sup>21</sup>), Alimentenforderung betreffend, ist von geringem Interesse; von um so größerem das andere <sup>22</sup>), welches sich auf das Wechselgeschäft (cambium) der damaligen Zeit bezieht und mit einer späteren Schrift Kuppeners in engem Zusammenhange steht. Wir werden später darauf zurücksommen.

Die meisten ber mir vorliegenden Consilien und Prozessschriften Kuppeners fallen in die Zeit von 1495—97; sast immer unterzeichnet er sich mit dem Zusaß "eum essem Syndicus Brunszwigtzensis" oder ähnlich.

Am 26. März 1495 eröffnete Maximitian I., bas mals noch Römischer König, seinen ersten Reichstag zu Worms. Die Reichsstände waren zahlreicher benn je versammelt, wichtige Fragen ber äußeren und inneren Politik wurden verhandelt. Die "Handhabung Friedens und Rechtens zu Worms aufgericht", sowie die Einrichstung des ständigen Reichskammergerichts, "eines der größten Ereignisse der Reichsgeschichte"<sup>23</sup>), ist jedem Juristen in frischer Erinnerung.

Wir finden Kuppener auf dem Reichstag, in welscher Stellung freilich, ift nicht zu ermitteln. Er selbst erzählt, daß er "auf gemeinem des heilig reichs gehalten tag czu Wurms" von dem damaligen Römischen König Maximilianus "in beiweßen viler des heiligen Ro. reichs fürsten" zum Ritter (eques auratus) ge-

schlagen worden sei <sup>24</sup>). In seinen Collectaneen aber besindet sich der Entwurf einer Lobrede auf "Maximilianus, Romanorum rex" bei Ertheilung des Rittersschlags <sup>25</sup>), sowie die "Gratiarum Aotio Christoseri Cuppenerij In Maximilianum Romanorum Regem dum illum In conuentu Imperiali Wormen. Militom exornauerat" <sup>26</sup>). Beide Reden sind ohne erheblichen Werth, aber wir können mit Sicherheit annehmen, daß Kuppener jener Zeit schon für eine bedeutende Person galt, vielleicht sogar eine Rolle auf dem Reichstag spielte, denn es stand der Ritterschlag damals noch etwas höher, als heutzutage etwa die Ertheitung eines Ordens oder des Geheimrathstitels. Bon da an nennt sich Kuppener regelmäßig: "iuris utriusque doctor et miles", mitunter wohl auch "Cristoserus de Cuppener etc." <sup>27</sup>).

Wieber muffen wir ben Blick werfen auf Difibellig= keiten ber Stabt Braunfchweig, biesmal mit gewaltthas tigen Rittern in ber Nachbarschaft. Die Bettern Curth und Othran von Beltheim glaubten an ber Stabt fich rachen zu muffen. Curth von Beltheim behauptete, bie Braunschweiger batten ibm einen Rnecht. Sans vom Berge, ohne alle redliche Urfache, wider und ohne alle Orbnung ber "gotlidenn tenferlichenn bewerbenn Rechte" von bem Leben jum Tobe gebracht; Othran von Beltbeim gab an, es murben ibm von ber Stabt Buter, ju benen er "redliche Ankunft und Titel habe", mit Bewalt vorenthalten 28). Beibe Anschulbigungen scheinen nicht fehr begründet gewesen zu fein; wenigstens mas bie Hinrichtung "bes Rnechts" betrifft, fo wird erzählt, bie Stabt Braunschweig habe ben Beltheim'schen Boigt ju Campen wegen Straffenraubs mit bem Schwerte richten laffen 29). Aber bie Berren von Beltheim maren

eben einmal rach: und thatendurftig und bie Gelegen: beit, ihr Muthchen zu tublen, fant fich balb. Gegen Enbe bes Nahres 1495 orbnete ber Rath zu Braunschweig eine Deputation zu einem "Tag in Lüneburg" ab. ihr befand fich neben zwei Burgermeistern auch ber Gynbicus Ruppener. Diefe "bes erfamen rathe van Brunfwigt gefdicte freunde undt fenbebothen" murben "burch bie von velthim . . . nebergeworffen , gefangen einwegt gefurtt und geschattet"30). Mit verbundenen Augen brachte man die Gefangenen nach Bommern zu einem Bermanb: ten ber Herren von Beltheim, welcher bort eine Johanniter-Commende inne hatte 31). Langwierige Unterhand= lungen zwischen ben Fürsten von Braunschweig, bem Magistrat baselbst und ben Bettern von Beltheim folgten ber offenbaren Gewaltthat. Die letteren bachten vorerst nicht baran, ihre gute Beute leichten Raufs fahren ju laffen. Ein von "Sonnabend Quafimobogeniti 1497" (1. April) batirtes Rechtsgutachten Christoph Ruppeners, welches bie Streitigkeit ber Altstadt Königsberg i. Br. mit ber Stadt Rneiphof rudfichtlich bes Baues und ber Unterhaltung einer Brude über ben "Rathang'ichen" Bregel (ber jetigen boben Brude) behandelt, ichlieft mit folgender Anmerkung: "In den gezeeptten bo ich mas Sindicus zeu Brunswygt vnnd von ber felbtigben Stadt Anderthalb Jar Othranens vnnb Curbes vann Belthems gefangener. Ab 3ch boromb albas langkwehligk In bieffem mehnem Confilio gewest Abber nach notturfft mon (minder) abber mehr ju screiben, daß 3ch mich nicht verfebe, vergheffen batte Bith Ich pebermenniglichen Solliche, mennem gefengknig vnnd betrubniff mehr, banu menner vnmbikenheidt zeuschathenn und zeuleggen wollte. Ad laudem dei Amen" 32).

Unter bem Datum Freitags nach Urbani (26. Mai) 1497 erließen bie Bettern von Beltheim einen "offenen Brief", worin sie sich gegen bie Anschuldigung Herzogs Heinrich bes Jüngeren, als ob sie mitten im Frieden, ohne Fehbe unter bem Gerichtsbann bes Herzogs auf offener Straße die braunschweiger Abgefandten räuberisch angefallen und baburch auch ihre Lehnspflicht verlett hätten, zu vertheibigen suchen 33).

Schon vorher hatte Herzog Beinrich ber Aeltere ein Compromif zwischen ben Gevettern von Beltheim und ber Stadt Braunschweig, wonach bie Entscheidung ber ftreitigen Buntte bem Bergog überlaffen wurde, vermit-Muf einem "Dornstag in ber heiligen Bfingften" 1497 (18. Mai) ju Belmstäbt abgehaltenen Termin wurde ber Bescheib ertheilt, baf bie von Beltheim ihren Unsprüchen an bie Stadt Braunschweig zu entsagen, bie Befangenen aber, feinen ausgenommen, gegen gewöhn= liche Urfehde freizugeben hatten 34). Diesem Spruch unterwarfen sich bie Parteien. Aber es scheint, als ob Bergog Beinrich ber Jungere von Braunschweig, ber in ber ganzen Angelegenheit eine ziemlich zweibeutige Rolle spielt, die Ursache gewesen sei, bag es immer noch nicht jur Erlösung ber Gefangenen tam. Erft "quarta feria post briccij episcopi" 1497 (15. Rov.) versprict Bergog Beinrich ber Jungere bem Rath zu Braunschweig Lösung ber burch Othran und Curth von Beltheim gefangenen Rathefreunde und Senbboten, sowie Bahlung von 5000 fl. gur "Stattunge" berfelben Gefangenen 35). Alfo follug erft nach zweijähriger Befangenschaft unferem Ruppener bie Befreiungestunbe.

Die Stelle eines Syndicus zu Braunschweig bekleibete Christoph Ruppener bis um bas Jahr 1500.

Bablreiche Rechtsgutachten aus ben Jahren 1497-1500, in benen er feiner Unterschrift ben Titel "Syndicus Brunszwicensis" bingufügt, befunden bies. Roch im Rahre 1500 sendete er bem Bergog Heinrich bem Aelteren von Braunschweig eine eigenthumliche Bearbeitung ber sogenannten Beise bes Lehnrechts 36) mit ber Schlußbemertung: "Ad laudem dei et in honorem Illustris principis et domini, domini Henrici Senioris, Ducis in brunszw. et Luneburg etc. Cristoferus de Cwppener v. j. doctor et miles Sindicus brunszwicensis ita ut praemittitur consuluit Saluo etc. Anno domini etc. XVc. .. Es möchte banach ben Schein haben, als ob Ruppener felbst als Autor der "Weise" sich be-Aber er fteht zu bem kleinen Werke in ber That in teinem anderen Berhaltnig, als bag er es aus einer älteren Sanbschrift (in ben Formularen wird bie Jahrestabl 1464 gebraucht) abichreiben ließ und um einige frostige Notizen bereichert als Rechtsgutachten bem Berjog vorlegte. Dies zeigt auf bas beutlichfte bas uns vorliegende Manuscript 37). Es gebort ber Hand eines Lobnichreibers an, nur bie und ba bat Ruppener Correcturen vorgenommen ober an ben Rand kleinere und größere, jum Theil lateinische Bemerkungen geschrieben. Bergleicht man biefe mit bem Text, so zeigt fich auf ben ersten Blid, daß biefer von Ruppener nicht einmal redigirt, geschweige benn verfaßt fein fann. Die Abweichung unserer Bearbeitung von ben beiben bisher naber bekannten Terten ber Weise bes Lehnrechts "besteht vornehmlich barin, bag ein anberes Bergeben bes verklagten Bafallen - bie falichliche Bezüchtigung, bag. ber Lehns: herr Brief und Busage gebrochen - gefett und die Localität nach ber Altmark verlegt wirb. Es bleibt immer

interessant, daß das kleine Rechtsbuch, von dem nunmehr 4 HSS. bekannt, einer ziemlichen Berbreitung genoß und mehrsach für das praktische Bedürfniß zubereitet wurde" 33)

Haben wir bisher Kuppener in seiner öffentlichen Laufbahn verfolgt, so muffen wir nunmehr einen Blick auf seine Privatverhältnisse werfen. Zu ben "pauperes", wie einst als Leipziger Student, gehörte er nicht mehr, vielmehr war er ein wohlhabender Mann geworden, der sich an geschäftlichen Unternehmen mit größeren Summen betheiligen konnte. Zwei Rechtsgutachten aus dem Jahre 1499, eines von Kuppener selbst<sup>39</sup>), eines von Tilemann Brandis, iur. utr. doctor und Probst der heil. Kreuzkirche zu Hildesheim <sup>40</sup>), ergeben folgende Chatssachen.

3m Lande Meißen hatte gegen Enbe bes 15. Jahrhunderts eine sowohl durch Größe ihres Rapitals als bas Unsehen ihrer Mitglieber ausgezeichnete Sanbelsge fellschaft fich gebilbet unter bem Namen "de gesellschafft des zeynnhandels ("societas stanni"). Die Geschäfte führten 2 Factoren ("institores seu factores") in ber Beife, daß fie Namens ber Gefellichaft Rauf und Bertauf, sowie auch andere Contracte abschlossen, obenbrein aber Ginzahlungen zur Raffe ber Societät in Empfang und die Ginzahlenden in diefelbe aufnahmen. Bu biesem Behuf führten sie ein Berzeichniß (matricula) ber Mitglieder, in welches sie bie Namen ber Eintretenden nebft ber Betheiligungesumme eintrugen; auch stellten fie jebem Gingetretenen einen Schein ("specialem recognitionem") über seine Einzahlung unter ihrer hand und mit ihren Siegeln verfeben aus. Rach ber von Bergog Georg zu Sachsen ber Societät ertheilten

Confirmation follten alle Biertetjahre bie Rechnungen und Bucher ber Factoren von ben Gesellschaftern (domini societatis) geprüft und Kaffenrevision gehalten werben.

Bu Ende des Jahres 1497 trat Kuppener der Ges
sellschaft mit einer Summe von 2000 Gulden bei, zahlte
dieselbe an die Factoren theils baar theils in Anweis
sungen, wurde in die Matrikel eingeschrieben und erhielt
den Receptionsschein. Am 1. Januar 1499 bekam er
eine Gewinnrate, wie die übrigen Theilhaber der Sesellsschaft, Riemand hatte, trot der vierteljährlich vorzunehs
menden Revisionen, daran gedacht, seine Mitgliedschaft
zu bestreiten. Als nun aber im Lauf des Jahres 1499
die Factoren mit einer, wie es scheint, beträchtlichen
Summe durchgingen, suchten die älteren Gesellschaftes
vermögen zu entsernen, indem sie behaupteten, er sei
nicht srbentlicherweise mittelst Consenses aller Sooii in
die Gesellschaft recipirt.

Die Rechtsgutachten von Tileman Brandis und Kuppener selbst gehen barauf aus, die Frage, ob den Factoren die Receptionsbefugniß zugestanden habe, aus den sessischen Ehatsachen zu Gunsten Kuppeners zu beantworten und barzuthun, daß jedenfalls durch die längere Dulbung in der Gesellschaft stillschweigende Aufmahme erfolgt sei. Dabei stützt man sich durchaus auf Römisches Recht und die Scribenten, besonders Bartoslus, Baldus, Salicetus, Joannes Andreä, Alexander Tartagnus, Paulus de Castro und andere; ein Zurückgehen auf deutsches Recht sinder sich nur insofern, als Gewicht darauf gelegt wird, daß Kuppener über Jahr und Tag ("1 Jahr und 6 Wochen") ohne Widerspruch in der Gesellschaft verblieden sei.

Ob ber Rechtsstreit Christoph Ruppeners burch Bergleich beenbet worden, ober ob es zum Prozest gekommen sei, barüber fehlen die Nachrichten. Doch die späteren guten Bermögensverhältnisse des Mannes deuten nicht barauf hin, als ob er den Berlust einer so bebeutenden Summe, wie es 2000 Gulben für die damalige Zeit waren, erlitten habe. Bemerkenswerth aber ist es, daß zu Ausgang des funszehnten Jahrhunderts in Deutschland Gesellschaften für merkantise Unternehmungen eristirten, welche, in ihrer Organisation wenigsstens, sich als Anfänge von Actiengesellschaften barstellen.

Ueber bas Verbleiben Ruppeners mahrend ber Jahre 1500 bis 1505 fann ich keine fichere Runbe geben. 3ch vermuthe, bag er vom Jahr 1501 an einige Zeit bas Sächsische Kangleramt für Oftfriesland verwaltet habe. In fpaterer Beit nennt er fich felbft : "quondam Sindicus brunszwigtzensium. Et frisie Cancellarius"41) "etwan findicus czu Brungwig vn Cancaler in frieflande" 42). Auch findet fich unter feinen Bapieren Abidrift eines Compromiffes, ben unter Gadfifder Bermittlung im Juli 1501 Johann Erzbischof zu Bremen, Christoph Coabjutor berfelben erzbischöflichen Rirche, fowie bas Rapitel bafelbft an einem und Ebzart Graf in Oftfriesland am anderen Theil ju Wildefhaufen abgeichloffen hatten 43). Run war zwar noch im Jahre 1504 \* Sigismund Pflug, ber feit 1494 bas Sachfische Rangelariat ruhmvoll verwaltete, im Umte und auch in Oftfriefischen Angelegenheiten thatig 44), aber ichon zu Beginn jenes Sahres batte fich Bergog Georg nach einem besonderen "Cangler in Friefland" umgeseben. icheinlich murbe Pflug in Meigner Sachen und bei wichtigeren politischen Fragen im Allgemeinen als Rathgeber

gebraucht, mahrend bie laufenden Oftfriefischen Angelegenbeiten ein besonderer in Friedland domicilirender Kangler beforgte. Doch bin ich nicht ber Meinung, als ob Ruppener erft im Jahre 1504 Rangler in Friesland gewor-Bergog Georg ließ Donnerstags nach Erbarbi 1504 (11. Jan.) an Doctor Kilian König ju Zwickau ichreiben, er fei "eine Canglere In Friefland nobturfftig. Dorumb sein gn. an Ime bgert, wu er fich bargu wolt gebrauchen laffen, bas er folche feinen gn. ju ertennen geben und alfbann ju f. gn. fugen wollte furber mit Ine bavon weiter zu handeln und zu beflieffen." 45) Rilian König nahm bas angebotene Umt an, wie fich theils ergiebt'. bak später "etwan er Derzog George" genannt wirb, theils baraus bag er im Frühighr 1504 bie Armenprocuratur am gemeinschaft= lichen Sächsischen Oberhofgericht nieberlegte, fich "außer Landes", b. h. wohl eben nach Friesland, begeben wollte 46). So meine ich benn, Ruppener war por bem Rabre 1504 Rangler in Friesland und Rilian Ronig follte fein Nachfolger werben. 3ch fete baber bas Kangleramt Ruppeners in die Jahre 1501 bis 1503; bak ich mich babei irren kann, weik ich wohl und werbe jebe Zurechtweisung bankbarft acceptiren.

Roch im Laufe bes Jahres 1503 (ober früher) hatte sich Christoph Kuppener nach Leipzig begeben und bort begonnen, mit Beifall zu lesen. Wahrscheinlich war ihm eine Lectura, b. h. besolbete Stelle, in iure civili übertragen ober boch in Aussicht gestellt. Schon im Nov. 1502 hatte Herzog Georg für gut befunden, bie Juristenfacultät zu reformiren und zu bestimmen, baß in Zukunft neben 4 Canonisten 2 Legisten Einkünfte

aus ben Universitätsfonds beziehen follten.47) Benn auch biefe Magregel nicht sofort burchgeführt zu sein scheint, ba im October 1504 eine tiefergreifende Aenberung burch völlige Absonberung ber Einkunfte zweier Collegiaturen pon bem Collegium mains für zwei Juristen: Die juriftenn ir mefen allehne habenn follenn"48) - was auf beweibte Civilisten bingielt - beliebt wurde, so batte boch schon 1503 ber Herzog es fich angelegen sein laffen, tüchtige Lehrtrafte für bie Rechtswiffenschaft nach Leibzig an gieben, wie bies ebenfalls wieber aus einem Schreiben an Kilian König (Donnerstag nach Balmarum, 13. April, 1503) hervorgebt. Darin wirb König mitgetheilt: "wu er fich zu Leipzig mit Hamfe nieberlassen und ben ber loblichen Universität vleps haben, wolle yn fein gn. mit ber ersten Lecturen, die sich in der Juristen facultet vorlebigen, außgefloffen bag Orbinariat, gnebiglichen vorforgen ond om dieselbe vor andern lephen."49) Möglich alfo, bak. ba König ben Antrag nicht annahm, an Ruppener eine gloiche ober ähnliche Aufforderung erging und bak fich in Folge beffen berfelbe ju Leipzig nieberlieft.

Für das Jahr 1505 fällt es nicht schwer, Kuppeners Anwesenheit in Leipzig zu beweisen. Noch jest befinden sich im Archiv der dortigen Universität im Orizginal oder in Abschrift folgende Urtunden: "Montag mach Misericordias domini" 1505 (7. April) verschreibt Simon Pistoris, D. medicinae (geb. 1453, † 1523, Stammvater der berühmten Juristensamilie), 100 fl. an Christoph Kuppener; 50) Freitag nach Cantate ojusd. (25. April) stellt die Stadt Rochlit in Meißen ein Schuldbekenntniß aus über D. Christoph Cupneri wiederkäussiches Capital zu 300 fl. Rheinsich, 6 pro

Cent; <sup>51</sup>) aus bemselben Jahr ift eine Obligation bes Raths zu Mitwehda von 500 fl., die später als "ex Legato Cupneri" bezeichnet wird. <sup>52</sup>)

Aber auch bafür, bag Ruppener ichon vor bem Jahre 1505 in Leipzig fich angefiedelt und an ber Univerfität gelesen habe, ermangeln nicht die Beweife. Es war mobl zu Ende bes Jahres 1505 ober zu Anfang 1506, ale ein Rreis von Stubirenben (Studiosorum cetus) an Ruppener ein Schreiben 53) richtete, worin er aufgeforbert wird, die bekannte Authentica habita (f. U.) an bearbeiten und fein Wert zu veröffentlichen. Dabei beißt es: "Cum tu aliquando in inclito studio Lyptzensi non modicam nobis auditoribus, sed superfructuosam. tuis lectionibus. dulcedinem et comoditatem attulisti. Que comoditas. licet per certos annos. tuis langoribus intercepta sit" etc. Ruppener hatte begonnen, mit großem Erfolg Borlefungen zu halten, war bann in biefer Thatigkeit burch mehriährige Krantheit unterbrochen worben, ergiebt für bie Rudtehr nach Leipzig und bie Nieberlaffung baselbft bie ichon oben naber bezeichnete Beit. Bas es für eine Krankheit war, an ber Ruppener litt, barüber haben wir seine eigene Aussage: 54) Nam ego supradictus Christoferus maximis peccatis meis iuste exegentibus . . . . Egra membra et gallicum morbum, quem alii mentularem. allii francossicam vocitant. passus sum. pessimis vlceribus tactus." Diefes offene Bekenntniß ift ein neuer Beweis, wie wenig man bamals geneigt mar, jene Rrantheit als etwas Schanbenbes gu betrachten. Bielleicht war Ruppeners Arzt ber schon erwahnte D. Simon Biftoris, berfelbe, welcher um jene Beit in einen heftigen Strett über bie Beilung ber gallischen Seuche mit D. Martin Pollich von Rellerstadt verwickelt war. 55)

Zu Beginn bes Jahres 1506 erbliden wir Kuppener wieber im Verkehr mit Studirenden. Er giebt ihnen der Sitte der Zeit gemäß ein literarisches Neuzjahrsgeschent ("Encenium," quod "uulgus nouum annum appellat"), worin er ungalanter Beise, aber immerhin nicht ohne Wit, den Studenten mit einem lasttragenden Esel vergleicht. 56) Aus derselben Zeit scheint denn auch jenes Schreiben von Studirenden an Kuppener zu sein, worin sie ihn zur Bearbeitung der Auth. habita anspornen.

Dieses berühmte, im Jahre 1158 zu Gunsten ber Rechtsschule in Bologna, ihrer Lehrer und Schüler von Kaiser Friedrich I. erlassene Geseth galt, da es von den Glossatoren zu einem Bestandtheil des Corpus iuris civilis gemacht war, auch in Deutschland als Hauptprivilegium der vom Kaiser bestätigten Hochschulen. Bessonders in Leipzig hatte man bei den häusigen Jurisedictionsstreitigkeiten zwischen der Universität und der Stadt Gelegenheit genug, auf die Authentica zu recurriren; es spielte dieselbe in der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts gewissermaßen eine Rolle.

Im Jahr 1463 hatte ber Rath zu Leipzig einen Studenten aufhängen lassen. Darüber entstand heftiger Ramps, und da ähnliche Fälle in Ersurt vorgedommen waren, erholte man sich dort Raths. Natürlich beriefen sich die Ersurter in ihrem Gutachten auf die Auth. habita. <sup>57</sup>) Diese wurde in Folge bessen in Leipzig häusig abgeschrieben, <sup>58</sup>) man scheint Borlesungen über sie gehalten zu haben — aus dem Jahre 1480 wird das MS. einer Lectura super Auth. hab. erwähnt <sup>50</sup>) —

barauf folgten in ben Jahren 1487, 1493 und 1494 Leipziger Drude ber Authentica (wahrscheinlich mit Commentaren) 60) und in bem "Liber Actorum et tractatuum inter Senatum et universitatem," welcher noch jest im Universitätsarchiv ju Leipzig vorhanden ift, finbet sich ein im November 1501 verfagtes, Namens ber Universität an Bergog Georg gesenbetes Rechtsgutachten (ninformaciones iuris et facti") des berühmten Ordinarius D. Johann Breitenbach, "quod Concordia, super causis criminalibus studentium inter florentissimam universitatem ex una et praeclaram civitatem Liptzensem partibus ex altera inita ac acceptata, sit iuri et aequitati naturali conformis ac ut iusta rationabilis et aequa, omnino seruanda," reichlich mit Citaten aus Gesetbuchern und juriftischen Berten versehen, vorzugsweise aber und fundamental fich auf Friebrichs I. Auth. habita berufenb. (1) Endlich wird noch eine hanbschriftliche Lectura super Imperatoris Friderici authent. habita von Simon de Pistorio erwähnt, 62) viel: leicht eine Jugenbarbeit bes fpateren Ordinarius und Ranglere D. Simon Biftoris (geb. 1489, + 2. Dec. 1562), eines Sohnes bes mehrerwähnten gleichnamigen Mebiciners.

Es war also ein zeitgemäßes und praktisches Thema, zu bessen Behandlung der "Studiosorum cetus" unseren Kuppener aufforderte. Dieser, eben genesend, <sup>63</sup>) ging an die Arbeit und schloß sein Werk am 28. Dec. 1506 (altera sacratissimi Johannis apostoli et evangelistae <sup>64</sup>). Er widmete dasselbe den Herzogen Georg und Heinrich von Sachsen, seinen "gnädigsten Herren" und schrieb in der Dedicationsepistel: "Ich dachte darüber nach, erhabene Fürsten, wie ich aus göttlichem Verhängeniß durch lange aber wohlverdiente körperliche Leiden

gebeugter Mann nichtsbestoweniger ben Rest von Kraft, ber mir blieb, im Dienst Ew. hohen Inaben verwenden möchte, bamit ich, ber sch mit ber That bisher Euch nicht bienstbar sein konnte, doch zeigte, wie ich im Herzen und mit dem Willen keine Stunde aufgehört habe, es zu sein; aber ich fand nichts, als die Interpretation dieser Auth. habita, zu der mich überdem noch die Studenten aufgesordert hatten" \*5). Ein besonderes Schreiben an "einen Gönner", den Obermarschall Hefricht von Schleinig \*6) fordert diesen auf, das Wert den Herzogen zu überreichen. In der Vorrede (Exordium) ist noch erwähnt, die Anblitation geschehe auch deshalb, nm dem Leser zu zeigen, daß der halbtodte Kuppener aus Gottes Enaden wenigstens noch lebe.

Das Buch selbst beginnt mit einem Textabbrud ber Authentica, umgeben von ber Gloffe, bann folgt ber Commentar, ober vielmehr Apparatus nach ber wohlbebekannten Manier Italienischer Commentatoren in einzelnen längeren Abfaben, bie gunachft pofitive Behauptungen weiter ausführen (Nota primo . . . nota ulterius etc.), bazwischen aber bie bei jeder Bosition entstandenen zweifelhaften Fragen löfen (Dubia und beren resolutio). Beber Sat wird mit vielen Allegaten von Texten, aus ber Gloffe und ben Scribenten belegt, aller eigentliche Inhalt ift biesen entnommen, auf bie beutschen Berhaltniffe wird höchst selten ein Seitenblick geworfen, bagegen teine Belegenheit vorübergelaffen, gemächliche Spaziergange auch nach entfernteren Rechtsgebieten zu unternehmen. Rach Absolvirung einiger allgemeinerer Fragen, wie g. B.: "Rönnen Raifer und Bapft Gefete ohne Bustimmung ihrer Rathgeber erlassen?" wird von ben Brivilegien ber Scholaren gehandelt und babei immer

cafuiftifch verfahren, g. B. ber mit Steuerfreiheit privilegirte Scholar bringt in bie Stabt Begenstände, welche einem gewiffen R. gehören, um bie Beftenerung berfelben zu umgeben, fragt fich was Rechtens? von ben Privilegien ber Doctoren, gang in berfelben Beise, wie vorber. Mitunter eine Anecbote, fo eine weniger bekannte von Joannes be Lignano, ber, als er eines Tages auf einer Hochzeit mit einem etwas fchabigen Rock erschien und beshalb über bie Achsel angesehen murbe, fich ein Brachtgewand bolen ließ, biefes auf feinen Blat legte und mit ben Worten fich ent= femte: "Ihr wolltet oin Kleib, ihr follt es haben". Die Doctoren werben Legisten, mitunter auch Jureconsulti genannt, fie haben ihren Ramen von Dociren, es gibt seche Requifite für bie Bromotion: Peritia docendi, facundia dicendi, subtilitas interpretandi, copia dicendi seu dietorum, morum excellentia, virtus fortitudinis. Die Infignien bee Doctorate finb: Cathedra, liber, annullus, birettum, osculum. Dann vom Eramen. Beantwortung ber Frage: Wer tann Doctoren creiven? Rang ber Doctoren u. f. w. Dabei überall viele Kuriofitaten. Angenehm ift es vielleicht Manchem baß ein ausgezeichneter su bören. Doctor öffentlichen Witteln ein Saus angewiesen erhalten foll, in einer Strafe, wo er leicht consultirt werben tann. Frauen burfen nicht gu "Doctriffen" creirt merben. Ausführlicheres über ben Gerichtestand ber Scholaren; babei bie Bemertung: Heutzutage haben bie Studenten ben Rector ju ihrem Richter, besondere in Deutschland . . . . und ben Rector mablen die Magistri unb Doctores, "qui ibi exercent professionem," nicht bie Scholaren . . . . , anders in Italien. Die

Frage, ob Doctoren, namentlich besolbete und mit Pfründen versehene, Collegienhonorar forbern konnen (...utrum doctor possit exigere collectas") wird im Allgemeinen bejaht. Das Lefen ber Doctoren anlangenb, so sollen fie immer die Terte allegiren, .. wo sie sich auffinden laffen", und nicht bie Gloffen, aber bie letteren find nicht zu verachten. Loblied auf die Gloffen. schiebenes über bie Brivilegien ber Doctoren und Stubenten in vermögensrechlicher Beziehung sowie im Prozeft. Endlich heißt es: "Dicto de scholaribus et doctoribus quoad singulos sequitur uidere secundum Baldum quoad universos et de universitate scholarium". Run werben Fragen aufgeworfen, wie: 3ft bie Corporation ber Stubirenben anerkannt? Wer ift Richter ber Corporation? Wie fteht es mit Bertragen zwischen ber Universität und ber Stadt? u. f. w. Schlieflich noch eine allgemeine Abhanblung über bie Brivikegien (de natura ui et auctoritate privilegiorum).

Das Werk hat somit auf mäßigem Umfang einen ziemlich reichen Inhalt, ber zwar häusig in kleinliche Fragen sich verliert, benen wir heutzutage keinen Geschmad abgewinnen können, aber es ist wohl zu bebensken, baß bamals in Deutschland die Universitäten noch etwas verhältnißmäßig Neues waren und daß alles, was und seht schal und theilweise mehr benn frostig vorkommt, eine gewisse Bebeutung für das Leben hatte. Wir können daher der Schrift Kuppernes einen erheblichen Werth für ihre Zeit nicht absprechen. Ihre heutige Bebeutung als historische Quelle dagegen ist eine untergeordnete. Kuppener steht überall auf den Schultern der Italiener, nur selten findet sich eine Bemerkung, die nen ist. Man kann alles, was uns vorgetragen wird, viel besser lesen

bei ben Stalienern felbst, besonders bei einem "Italieni= fchen Doctor", ber bamals in Deutschland burch perfonliches Erscheinen viel Auffehens machte und fast gleichs zeitig über dasselbe Thema schrieb, bei Betrus Ravonnas 67). Die nämlichen Fragen, meift in gleicher Faffung, werben von ihm behandelt, wie von Auppener 88). Aber was bem Werke bes Italieners besonderen Reig verleiht, bas Gelbstbewußtsein, mit bem er überall feine Berfon in ben Borbergrund stellt und erzählt, was ihm bezüg= lich diefer ober jener "Quaestio" vorgetommen, bas geht bem bie erften literarischen Schritte magenben Deutichen ganglich ab. Man fieht, es ift ichwer, fich mit Unbefangenheit zu bewegen, boppelt schwer, wenn man nichtnationales Wefen anzunehmen gezwungen ift. Ruppernes Schrift gehört zu ben Erftlingen bet romanistisch= juriftischen Literatur ber Deutschen; hauptsächlich bie Wiberspenstigkeit bes ausländischen Stoffes, Die Sprobigfeit ber frembgeborenen Form gegenüber bem fleißigen und talentvollen Autor macht fie für uns intereffant.

Ruppener hielt, wie es damals Sitte war, über sein gedrucktes Buch "in scholis iuristarum studii Liptzencis" öffentlich Borlesungen. Er vollendete dieselben Dienstags nach Palmarum (30. März) 1507, "dum (Lipsiae) isto tempore lurida pestis grassari cossuerat" 69). Unter dem Titel "Elegantissimae annotationes" etc. (j. Beilage II.) ließ er sie drucken und widmete das Buch mittelst eines "Ex Liptzk in vigilia dominicae Iudica" 1507 (20. März) datirten Schreibens Lucas Wahenroden aus Thorn, Bischof von Ermeland und Ricolaus Crapit Bischof zu Kulm. Der Autor melbet, daß seine Gesundheit immer noch nicht ganz hergestellt sei, daß er aber völlige Genesung hosse

und für biefen Fall größere und beffere Berte in Ausficht ftelle 70). Die "Anmerkungen" felbst enthalten aufer einigen bereits benutten perfonlichen Rotigen taum etwas von erheblichem Werth : Abschweifungen in mit= unter siemlich entfernte Rechts: und andere Gebiete ichließen fich an Aeußerungen bes Hauptwertes an. In bort ber Ausbruck Lox gebraucht, so folgt bier eine ziemlich ausführliche Darftellung ber Lehre von ben Befeben im Gefchmad ber bamaligen Jurisprubeng, ober an die Erwähnung ber fraudstores gabellarum frünft fich bier eine langere Erörterung über gabella. Das Wort litiscontestatio veranlaft fogar ein Ercurs über Civilprocef (Sign. Cij), natürlich aber wieber nur über ben romanisch : canonistischen, mabrent bes Sachlichen, ber Ruppener boch aus ber täglichen Praris bekannt genug mar, mit feinem Wort gebacht wirb.

Beigelegt ist bem Werke eine "kleine Rebe zum Lobe ber Rechte" (Oratiuncula in laudem iurium) an ben Coabjutor ber Diöcese Culm R. v. Chanapettij und Johann Smollis, beibe Plebani zu Marienburg bezw. zu Thorn. An Beispielen aus bem klassischen Alterthum, von welchem Kuppener mehr Kenntniß zeigt, als bie Durchschnittsbildung bamaliger Zeit verlangte, wird bargethan, daß überall der Richtachtung der Gesetze die schlimmsten Zustände gesolgt seien. So kurz die Rebe ist, so zeigt sie doch, daß Kuppener zu den "Modernen" gehörte, die als Borläuser der Humanisten betrachtet werden mögen, wenn sie auch noch gar weit von densselben entsernt waren und später mehrsach geradezu als Widersacher berselben austraten 71).

Den beiben Werten Anppeners über bie Authontica habita find ausführliche Register angebangt. Das-

jenige zu ben Annotationes ist ben Brühern Andreas und Wolfgang Hummelshann von Leipzig, Baccalarien ber freien Künfte und Söhnen bes Rathsherrn und Kaufmannes Johann Hummelshann bes Aetteren, ges widmet. Die Tochter bes Letzteren, Margaretha, hatte Kuppener zum Weibe 12).

Der Titel bes Hauptwerkes trägt einige Berse "Ad lectorem" von Sebastianus Miricius (eigentlich: von der Depde) aus Königsberg in Preußen <sup>13</sup>). Zu Ende befindet sich von demselben ein "Epigramma" auf Auppener,

Die eben angeführten Umftande geben einigen Uns balt, um ein ohngefähres Bilb von ben außeren Berbaltniffen, in welchen Ruppener zu Leipzig lebte, uns ju entwerfen. Durch feine mahricheinlich ichen vor bem Begaug nach Braunschweig abgeschlossene Ebe (f. Oben) war er mit einer allem Anscheine nach wohlhabenben und angesehenen Raufmannsfamilie verschwägert. Rrantheit, von ber er fo offen fpricht, hatte weber fein Unfeben geminbert, noch bas Berhältniß zur Familie feiner Frau gestört. Gine eigentliche Rolle bei ber Universität ju spielen, verhinderte ihn feine Krantheit und wohl auch seine Beirath. Doch boren wir bie Stubenten mit Beifall von feinen Borlefungen fprechen, nnb Wimpina, welcher ibn vermuthlich perfonlich tannte, lobt feine Beredtsamteit. Als nähere Freunde Ruppeners erscheinen Landsleute: Sebaftian von ber Bebbe, bann aber und besonders: Stephan Gerbt aus Königsberg 74), Doctor ber Philosophie und bes tanonischen Rechtes, welcher von 1495 - 1514 Mitglied bes kleinen Fürstencollegs war 15), im Winter 1504 bas Rectorat bekleibete 16) und auch ale Dichter und juriftischer Schriftsteller auftrat 77).

Die Gefundheit Kuppeners scheint sich allmählich gebeffert und ihm geftattet zu haben, zu prattifcher Beichaftigung gurudgutebren. Unter feinen Bapieren finbet fich bie "Ordnung bes Fürftlichen Obernhofgerichts Denner gnebigften vnnb gnebigen Berren von Sachffen"18) b. i. bie Gachfifche Oberhofgerichtsorbnug Rurfürst Friedrichs, Perzog Johanns und Perzog Georgs vom Jahre 1495 19). Ferner zeugen Formulare zu verfchiebenen Prozeßschriften (Forma appellandi .... in principum Saxoniae iudicio \*0), Delatio appellationis \*1), Forma appellandi a iudicio Curiae ad principes vel eorum consiliarios 82), Forma inhibitorialium 83) Forma Epner Lewterunge 14), Forma citationis saus ber Beit bes Rurfürften Ernft | 85), fowie eine Befdreibung bes Appellationsverfahrens vor bem Sachfischen Oberhofgericht (Processus in IIa instantia 86) bavon, bag fich Ruppenener mit ber Praris bes vielermähnten Oberbofgerichts vertraut machte; einige Urtheilsformulare enblich (Sententia in causa iniuriarum<sup>87</sup>), in causa expensarum 88), in caussa matrimoniali 89) beuten barauf bin, bag feine Thatigfeit eine richterliche mar. Befonders interessant ift das Protofoll eines Termins in Sachen Nicol. v. Maltiz c/a Pauel v. Luctaw, Injurien betr., abgehalten vor bem Sachfischen Oberhofgericht im Jahr 1509 90), sowie ein Urtheil bes Richters und ber Schöffen zu Leipzig in einer Diffamationssache aus bem Jahre 1510 mit lateinischen Entscheibungegründen, melde auf bie italienische Lehre von ber Diffamationsklage fich ftuten 91).

Dabei unterließ es Auppener nicht, seine literarisiche Thätigkeit fortzuseten. Seine Berschwägerung mit Leipziger Raufleuten, seine Praris in Braunschweig, seine

eigene Betheiligung an ber Societas stanni mochte ein besonderes Interesse für die Geschäfte bes Handels- vertehrs bei ihm gewedt haben; er tam auf die Ibee über sie ein Buch zu schreiben.

Run waren es aber jener Zeit eigenthümliche religiöse und rechtliche Gesichtspunkte, aus benen man bie gewaltige Entwickelung bes Berkehrs, besonders bes Handels, betrachtete.

Die Erfindungen und Entbeckungen des fünfzehnten und angehenden sechszehnten Jahrhunderts hatten eine nicht minder großartige Umgestaltung des äußeren Lebens hervorgebracht wie in unseren Tagen Eisendahnen und Telegraphen. Dabei erlitt merkwürdiger Weise das innere Leben der Einzelnen so gut wie keine Beränderung; wenigstens die Gesehe desselben, welche frühere Zeiten aufgestellt hatten, blieben vorläusig die nämlichen. Daraus entstanden die schneidenden Contraste, welche uns heutzutage so befremdend erscheinen. Erst die Ressormation hat einen geistigen Durchbruch gebracht, der aber, so gemäßigt er war, jahrhundertlange Erschlaffung nach sich zog.

Im Jahre 1508 war ber lebhafte Handelsverkehr, ben die größeren deutschen Städte mit dem Ausland untethielten, nichts Neues mehr. In Nürnberg, Augsburg, Frankfurt, Lübeck, Leipzig und anderwärts befanden sich Factoreien Italienischer Häuser; deutsche Kaufeleute durchzogen nicht bloß Italien, durch ganz Europa hatten sie sich verbreitet, überall konnte man Bevollmächtigte ihrer großen Firmen antreffen. Dabei war man aber in der moralischen Würdigung und rechtlichen Beurtheilung des Handels noch nicht weiter gekommen, als daß man sich fragte: Fällt das und das Geschäft

unter die kanonischen Berbote des Buchers? Doch übte biese mattherzige Anschauung keinen wesentlich beeugenden Einstuß: ohne viel Bebenken wurde in praxi das ausz geführt, was die Theorie als Todsünde betrachtete.

Hieraus erklärt es fich, dag man bie ausführlichsten Nachrichten über die Sandelsgeschäfte bes 15. Jahrhun: berte bei ben Summiften findet, b. b. ben Berfaffern ber Summae confessorum de casibus conscientiae 92). Die Beichtväter werben instruirt, in wie weit allerhand Bortommniffe bes Lebens als fündlich zu betrachten feien; namentlich wird häufig untersucht, ob in bem ober jenem Geschäft verstedter Bucher liege. Unter Bucher verstand man nicht blos alles Zinsennehmen, von welchem man geftütt auf ben Spruch: Mutuum date nihil inde sperantes (Luc. VI) lehtte, daß es wider bas ius divinum ftreite, sondern jede aus Sabgier hervorgegangene geschäftliche Uebervortheilung ber Nebenmenschen. mit hatten die Summiften Beranlassung genug, in ihre alphabetischen Lafterverzeichnisse alle möglichen Sandels: geschäfte aufzunehmen. Aber auch die Canoniften fprechen von leteren, insonderheit vom Wechselgeschäft (Cambium) unter den Titeln de usuris 93). Roch mehr: einzelne Summiften und Canoniften baben im Lauf bes 15. Jahrhunderts besondere Monographien (Tractate) de usuris et contractibus mercatorum aeschrieben. bierber geborigen Erscheinungen in ihrem Bufammenhange mit ber Sumistenliteratur aufzuführen, mochte ju weit führen; ich erwähne baber nur: Franciscus de Platea, Opus de restitutionibus usurarum et excommunicationibus 94); Johannes Nieder, Tractatus de contractibus mercatorum 95); Conradus Summenhart de Claw, Septipartitum opus de con-

tractibus pro foro conscientiae 96); Johannes Leetor (Jean Le Liseur), La Regle des Marchands 97) Boraugsweife in Leipzig icheinen feit Mitte bes 15. Jahrhunderts bie in Rebe ftebenben Materien ju Lieblingsthematen für die Auristen geworben ju fein. Den Anftog bagu hat jedenfalls bie mertwürdige Erscheinung bes Italienischen Franziscaners Johann von Capistrano, I. V. D., gegeben. Anfange ber fünfziger Jahre bes 15. Jahrhunderts war er nach Deutschland gekommen und jog, ju gottseligem Leben mabnend, von Stadt zu Stadt. Seine Rede mar lateinisch, murbe aber von einem neben ihm ftebenben Doctor bem ftunbenlang laufchenben Bolke verdeutscht. In Leipzig machte er, wie ich aus einem im Rgl. geb. Archiv zu Ronigsberg i. Br. befindlichen Brief bes Stubenten Stephan Raumann (nowman) entnehme, ben tiefften Ginbruck. Magister und Studenten brachte er burch fein Wort vom Lafter ab, und führte fie zur Tugend, gegen 70 Manner nahmen burch ihn bewogen bas Bewand seines Orbens; seine Bortrage verstand er bem Ort, ber Reit, ben Bersonen angupaffen und meifterlich mit Citaten aus ber beiligen Schrift zu begrunden; balb rief er zur Buge, an bie Rurge bes Lebens mahnend, balb forberte er auf, ber ewigen Herrlichkeit nachzuftreben, indem er die Rich= tigkeit alles irbischen Wesens barlegte, balb brobte er mit ben ewigen Strafen. Eingehend aber handelte er von den unerlaubten Contracten, Binfen und Bucher (de contractibus illicitis, censibus [sc. usurariorum] et usuris). Ueber biefe Materien gab er in Leipzig einige Bücher beraus, die Stephan Naumann nach Bren-Ben zu fenben verspricht. Sanbidriftlich find biefelben noch vorhanden. Feller erwähnt von Johann be Ca-

1

pistrano Tractatus de usuris. ), sowie De usuris et contractibus.), ebenso bewahrt die Bibliothet in Erstangen von ihm den Tractatus de usuris. (Sicher sind nun die vielen Tractatus de contractibus, de contractibus emptionis venditionis, de usuris etc., welche in Leipziger Codices sich vorsinden.), Erzeugenisse einer durch Johann von Capistrano hervorgerusenen canonistisch-moralistrenden Richtung.

Ruppeners Werk über ben Bucher stellt fich gewiffermaßen als Schlufftein ber eben ffiggirten Literatur bar und ist schon in biefer Beziehung von Wichtigkeit. Ein bei weitem höheres Interesse bietet es aber baburch, baf es gleichzeitig in lateinischer und beutscher Bearbeitung erschien, und ba ift es benn munberbar, wie bas. was im lateinischen Confilienton ber Commentatoren vorgetragen ichal und abgeschmacht klingt, an Leben, Anschaulichkeit und Gebankenfrische gewinnt, wenn wir es in ben nicht gerabe gelenkigen, aber naiven und keineswegs unschönen Wenbungen vernehmen, welche unfere Muttersprache zu Anfang bes fechszehnten Jahrhunderts liebte. Ruppeners beutsches Buch vom Bucher ift eine ber ältesten Erscheinungen romanistischer Jurisprubeng in beutscher Sprache und verdient ichon beshalb näber betrachtet zu werben.

Wie Kuppener burch seine Lebensumstände und seine Praris auf das Thema, welches er behandelt, geführt wurde, ist bereits dargethan. Hier werde noch vorgetragen, daß er erzählt <sup>102</sup>), er habe sein Werk vollendet auf Bitte: ", der christliche beichtueter des heilige ordes der prediger bruder . vn des hochgelerten vn achtbare hern Steffani Gerdt vo Konigeßberg . in freien kunste . vnd geistliche rechte Doctor vn Collegiat cu

Leipst . bie on folliche ratflege . vmb macherlei fache und felle . die sich in der beichte begebe . und auch umb bete wille . nabafftiger erbar tauffleute . bie irer fele feliakeit por alle czeitliche werntliche gutter feligliche betracht habe . czu mache vleiffig erfucht vn gebete habe". Gewibmet find beibe Ausgaben ben Bettern Ernft Bergog zu Sachsen, Erzbischof zu Magbeburg, und Friedrich Bergog zu Sachsen, hochmeifter bes beutschen Orbens in Beenbet find bieselben am 12. Juli 1508, gebruckt burch Melchior Lotter. Die beutsche Ausgabe enthalt manche werthvolle perfonliche Rotizen, welche in ber lateinischen fehlen, bagegen finden sich auf dem Ti= telblatt ber lateinischen einige Berameter "Ad lectorem" von Steffan Berbt, welche ber beutschen Ausgabe ab-Sonst stellt sich bie lettere nicht gerabe als wörtliche Uebersetung ber ersteren, wohl aber als beutiche, ben Inhalt bes lateinischen Originals Schritt für Wir geben in Schritt wiebergebenbe Bearbeitung bar. bem Folgenben ber beutschen Ausgabe nach.

Kuppener verfährt auch hier burchaus casuistisch. Der erste Fall, welcher geset wird, ist: Ein Rausman will aus Leipzig, um seinen Hanbel zu treiben, nach Frankfurt ober Benedig gehen; er gibt beshalb zu Leipzig in der Ostermesse einem Andern hundert Gulben Rheiznisch oder Ungarisch in guter ganghaftiger Münze (d. 21 gr.), damit dieser ihm auf Bartholomai oder Michaelis zu Frankfurt, odenzu Benedig, oder zu Nürnderg wieder gebe hundert Gulben an gutem Golde: "Un machet also einer mit dem andern einen solcha cotract. Das der der ein halb jar czunor seine hübert gulde ausgegebe hat an munze. vorhofft an den hundert gulde die win czu fräkurt an guttem golde widderumb gegebe vn

behalt werbe eine besteruge ber wirbe bos golbes. entweber einer inwenniger aber auswenniger befferuge" 103). Frage: Ist biefer Contract wucherisch? Ant: wort: Ja. Run aber, beißt es weiter, mochte ein Raufmann fprechen: Es ift ja tein Darlebenscontract, ber porliegt, sondern ich habe bas Gelb ...in einem anbern cotract als auff Wechsel aufgetan" (in ber lateinischen Ausgabe: non dedi mutuo, sed sub specie alterius contractus [vulgariter auff ebn Bechsel gegeben]), barum kann und mag bas nicht Bucher fein, wenn ich hoffe zu Frankfurt anstatt' Munge Golb zu bekommen, und an Gold einen Gewinn zu machen, benn Bucher kommt allein beim Darkeben vor. Darauf wird geant wortet : ber gefährlichfte Bucher für das Seelenheil ift ber, "Dem ma ein farb anstreicht . burch einen anbern cotract" 3. B. einen Raufcontract ober anbern Ramens "als wechsels vn ber gleiche;" Hostienste (Henricus be Sufa) sagt: Die weil bu mit beinem eben mefche betriglich habelft . vnb bift in einem bogen wille vn hoffenug etwas czu neme an befferug und vbergoben . aus geliben aber aufgetane gelt vn gelbes wert . in folchem falle . wie er obe gefat ift. Go ift es alczeit wucher". Darauf fahrt Ruppener fort, mochte abermals ein Raufmann sprechen: Ich habe oft und viele Jahre. Wechsel mit meinem Gelb von Leipzig auf eine bestimmte Beit nach Frankfurt gemacht und habe zu Beipzig Mange gegeben und zu Frankfurt bafür gutes Golb empfangen. Aber ich kann wirklich nicht fagen, ob ich bas ge than habe in Soffnung eines Gewinns an bem Golb zu Frankfurt ober nicht. Antwort: Ginerlei, man muß ben ficheren Weg geben und alles vermeiben, mas Buder fein tonnte.

Schon aus bem bisher Mitgetheilten ergiebt sich, daß Anppeners Buch durch seine Austassung über die damals vorkommenden Handelsgeschäfte noch heute Werth hat, daß aber die rechtliche Auffassung unter dem Gessichtspunkte des Buchers und ziemlich kalt läßt. Desshalb will ich den letteren so viel als möglich außer Acht lassen und nur Einiges aus dem reichen thatsächlichen Material, welches und geboten wird, ausziehen.

Der beschriebene Wechselcontract geschieht täglich in vielen Landen und ist gemein unter den Kausseuten und geschehen solche Contracte von einem Markt zu dem andern täglich von vielen Kausseuten. Ges ist längst eine gemeine Gewohnheit gewesen, viele Jahre unter den Kausseuten und Händlern hergebracht, daß man in Landen und Städten solche Wechsel gemacht hat <sup>105</sup>). Der Kausmann oder Händler führt zu seinen Gunsten an, er müsse beim Ausgeben seines Geldes auf Wechsel große Gesahr ausstehen: "Das der, dem (er) sein gelt also auff wechsel thue . moge ausstehe vn wegklausen aber vordrennen" 106).

Nach Beendigung der Materie vom wucherischen Wechsel solgt eine längere Aussührung über die Frage, was ist Wucher und wie ist er in Rechten bedroht?, zusgleich mit Widerlegung "ehliche(r) lipliche(r) argumet v
v vrsachen . Do durch die christglaubige fromen mensche mochte v
v hemants angesochte werden . der meinuge . das wucher v
v wucherische h
belannte mittelaterliche Lehre vom Wucher 107 d) nur gegen Ende ist interessant die aus Hostiensse entnommene Bemerkung, offendare Wucherre seien die, welche öffentslich einen wuchersschen Tisch, Bank oder Laden hielten,

wo sie stets Gelb auf Bucher ausliehen, "als by iuben thun in welschen lande. auch in vil lande leiber die cristen."

Run werben bie Fälle aufgezählt, in benen bas Recht ein mäßiges Zinsennehmen gestattet, 108) barunter: Bertauf "liegender ober ftebender" Guter auf Wiebertauf, sowie Rententauf, Rauf auf Rredit mit bestimmter Bablungefrift, Darlebn von Raufleuten, Sandlern und "Banblern" auf bestimmte Zeit, wenn nicht rechtzeitige Bahlung erfolgt. Dann ber Fall: Go einer czu mir gweme, ond bete mich im gelt czu lephen, ond ich fpreche . ich wil bir gerne mein gelt leihen. ich habe es aber nicht albur czu Leipst. befunder czu torgaw. vnnd ich mufte vmb folch gelt einen engen boten ichiden . gen Lorgam . auff schwere untoft vnb fare . Do mit ich solch gelt . albpr gen Leiptt brechte. Sage by beilige rechte. bas einer in bem falle . wol maat neme . fur fepne gethane muhe . vleps . vn arbeit . ein aufgelt u. f. w, 100) Besonders wichtig aber ift ber Fall bes nichtwucherischen Bechsels. Die Ausführung hierüber ift es gerabe, welche mit bem obenerwähnten Consilium Ruppeners aus bem Jahre 1494 fast wörtlich übereinstimmt. Es beißt: 110)

"Run sal mā furder vormercke. Ab auch der offensbar handel. vn dy cotract der wechseler. die in lande vn stete. mit gelbe. den Bechsel offentliche halte. Also das sie hier czu leipht neme hudert gulde an muhe. ader an golde. vn funff st. Al. aufgelt. vn geen bader lassen geben-eine widerumb. hundert gulde. gute gangshafftige gulden an golde. czu venedig ader czu rome. Ab solche wechsele vnd handele. auch gotlichen sein" u. s. Antwort: Diese Bechsel sind erlaubt, sobald sie "nicht.

vbertreten by gemeine wirbe . vn die gemeine gewöhelt aufgelt czu gebe . vn czu nemen auff solche wechsel... da solch aufgelt . ift nicht wucher . besunder gelt der sare . vnd benimpt dem mesche die fare . Das im ein solch gelt . vnter wegen nicht genömen magt werde"..... Dierauf weitere Betrachtung über Wechsel, die "im rechte czimlich sein." Ich unterlasse es, daraus einen Auszug machen, denn es will mir passen schenen, gerade an dieser Stelle eine nähere Beschreibung des Wechselgeschäfts der damaligen Zeit einzuschalten, welche sich in dem Consisium von 1494 findet.

....Quidam ... pro fuis negotijs opus habet disponere Nurenbergie franckofordie vel alibi centum florenos Rhenenses plures aut pauciores, quam fummam propter discrimen ac periculum viarum et predonum, formidat transmittere sine secum perducere, Et ne causa Infortunii aut praedonum aut furum huiusmodi pecunias amittat, Accedit quendam mercatorem lubeck habitantem, qui Rome padue Venetijs Nurenberge ffranckfordie aut alibi fuum habet corresponsalem, tradens eidem mercatori In ciuitate lubeck ducentas et duodecim mrc, lubitzen. cum dimidia, que faciunt centum ducat. et sex cum quartali vnius ducati, Vel alius tradit eidem mercatori centum fl. R. et quatuor tali pacto et intentione ut ipse mercator suo periculo et damno transscribere et disponere debeat apud suum responsalem Rome padue venetijs uel alibi centum ducat. que valent lubeck ducent. mrcl. lubecktzen. Vel Nurenbergie franckenfordie pro prefatis centum et quatuor fl. R. centum dumtaxat fl. Renen., eo pacto ut ibidem absque omni periculo, protractione siue quocunque

alio impedimento visis literis huiusmodi pecuniam recipere et inpromtu habere poterit (?). Et si In solutione et huiusmodi pecunie traditione In loco deputato mora aut protractio presentatis literis flet, quodeunque damnum ex hoc creditor pecuniarum incurret aut patitur, ipfe a mercatore qui pecuniam Lubeck recepit ac transemit recuperare ac repetere prout pactum est intendet. Quaeritur quid Juris utrum Iste mercator vel bancharius lubeck huiusmodi negotio vel bancko vtens et intendens In recipiendo, transemendo ac transferibendo huiusmodi pecunias suo periculo labore damo et expensis, prefatas duodecim mrchas lubigen . cum dimidia, aut quatuor fl. R. bona conscientia absque contractu vsurario et fancte apostolice sedis dispensatione, licite recipere et obtinere possit. 111)

Diese Darstetlung ist in das Wert De usuris nicht aufgenommen, bagegen, ihrem wesenklichen Inhalt nach, bie in dem Consti folgende Aussichtung über Wucher im Allgemeinen, sowie, fast wörtlich, der auf Baldus, Salicetus, Laurentius de Robulpho gestützte Beweis, quod "tasta cambia sunt licita." 112)

Es mag bas genügen, um barzuthun, wie Kuppener in ber Chat von bem eigentlichen Cambium fpricht, woraus sich benn ergiebt, daß basselbe sichon zu Ende bes 15. und Anfang bes 16. Jahrhunderts ein auch in Deutschland viel angewendetes Geschäft war. 123)

Doch zurud zur beutschen Bearbeitung bes Bertes vom Bucher. Auf die Lehre vom Wechsel folgt die Frage: Wenn bei einer Hanbelssocietät zwei bas Gelb legen, ber britte thut die Arbeit "mit Handeln und Wandeln", ber Gewinn aber wird zu gleichen Theilen

vertheilt, ift solcher Contract wucherisch? Antwort: Nein. Hierauf eine Reihe bem Handels: und anderen Berkehr jener Zeit entnommener Fälle, bei benen ber Zweifel, ob fie wucherisch seien oder nicht, gelöst wird. 114)

Ruppener geht nunmehr barauf über, ju zeigen, wie ber Bucher fich vermeiben laffe. Als hauptmittel empfiehlt er die Einrichtung eines "mons pietatis" ("Bergt ber mifbigfeit") b. h. eines burch Beitrage von wohlhabenden Personen gegründeten Leibhauses. Bir übergeben die Ausführungen über biefes biftorisch wichtige, bamals besonders in Stalien cultivirte Institut115) und wenden uns zu bem folgenden Abschnitt, ber bie Ueberschrift trägt: "Die bebet sich nun ann bie materia ber kauffmanschat vn aller guter vn boger habluge auff bifer werlt", was näher babin bestimmt wird: "Ru wil ich schreibe . vo taufmaschape . welche recht aber vurecht fein . czimlich aber vnczimlich . gotlich aber teufelisch . bo mit sich abermals ein itslicher bebler . gege got bem almechtige . mit seiner arme sele . vn auch gege got vi ben meniche. mit repnigfeit feiner gemissen . vn consciencie . wisse czu balten." Inhalt: Ist Raufmanschaft rechtlich überhaupt guläffig und fann fie geüht werben obne Beschwerung ber Gewissen? Welches ift die rechte, Gott und ber Welt gefällige Raufmannschaft? Welches ift unziemliche und unschickliche Raufmannichaft? Unter die lettere gebort g. B. Sandel mit Schminte (sminde vn ander farbe bo mit fich die weiber smincte), nicht aber ber Handel mit "tewerbar czirheit frame aber weiber bie bo geschiet ane anmoluge vn anstreichuge einer vunaturliche farbe," insofern biefer But ober Schmud von Fragen angelegt wirb, bamit fie "meer on meer , iren eliche manne . mogen bebegliche werde. So aber frawe aber weipliche bilbe . cziruge aber geschmucke . an sich lege . vn thuns berüb . bas sie anbere mesche . ire auge begirlich vn mit fleische licher wollust . erwecke vn czu sich cziehe wolle. Die selbige als offt . als sie es thu . so sundig sie tobliche." —

Ber beift im Recht eigentlich Raufmann? Derjenige, ber "aus teglicher gewöheit czuuortauffen vn tauffen gewont ift;" wo eine "matricula" ber Raufleute gehalten wirb, berjenige, welcher in biefe eingeschrieben ift. Es ift wichtig, bies zu miffen, ba bie Sanbeloftrei: tigkeiten "nicht mit ber icherffe ber recht . . . befunber (fonbern) burch gleichmefige billigkeit . . . . vn wahrheit gemeß nach gelegebeit ber fache . rechtliche" entschieden werben follen. Ueberhaupt gelten, wie ichon Bartolus fagt, im Gefcaftevertebr ber Raufleute bloge schlechte Worte und Bertrage ,ane irgent teine berligteite , vn becleibug , aber forme ber rechte . et sie nudo pacto". "Da ift es ein groffe icanbe . vn vnerliche . cau forberft onter taufleute . ben gefagte au glaube. czu fallire vn nicht czu balte". - - Raufleute ton: nen unter fich felbft Statuten errichten ohne Bestätigung eines Oberen, auch ohne Bestätigung eines "weichbilbe rechte;" boch burfen fie babei nicht bem gemeinen Rupen entgegen banbeln.

Kann man einen Kaufmann zwingen zu verkaufen? Kann man ihm verbieten käusliche Güter zu verkaufen? "Nun vormerckt auch . bas etliche betrigliche kauf: leute . sein in kurcze iaren in ein boße furneme gekome. vn also wen sie iren glaubigern . eine mergkliche summe gelbes schulbig worde sein . so werde sie ehhern . aber saren gen straßburgt . vn entlaussen (vn das heist mann czurczeit aussigestande) vn erwerde dan prinilegia

aber rescripte vo fursten vn steten . bas ma solche czu etlichen iare nicht manen . nach rechtliche anfurbern kan . nach magk." Geschehen solche Fallissements in Folge von Unglück, so läßt sich nichts bagegen sagen; liegt ihnen aber eine betrügerische Absicht zu Grunbe, so mag man solche Kausseute billiger "Lausseute" heißen und sie als Betrüger behandeln.

Beweis in Hanbelssachen ift "gelinder und leichter," als in andern Prozessen. Namentlich "fal man beschö ber kaufleute register . bu czuhilffe irer beweisunge neme".

Ber sein Gelb auf Gewinn ober Berlust in einen Hanbel ober Kaufmannschaft legt, mag basselbe vor Abslauf eines Jahres nicht wieder herausverlangen, noch Rechnung forbern.

Manche Rausseute sollten nicht gebuldet werben, z. B. "bie reiche tausseute . aber reiche geselschaffter eines habels . bie bo habe gros gelt vn gut . vn habe ire biner czu venedig . in reußen vn in preußen . vn wen sie erfarn . bas ein ware aufsteiget . aber tewerbar wirt. Es sei an saffran . pfeffer . getreibe . aber an anderer ware . So tauffen sie vber haupt solche ware czu hn. auf bas sie furder solche ware . ben andern vertauffen moge . nach alle irem gefalle".

Haftung ber ",gefellschaffter" einer Hanbelssocietät. — Beweiskraft ber Hanbelsbücher und überhaupt ber im Hanbelsverkehr vorkommenben Urkunden. — Lex commissoria und Anderes.

Zum Beschluß sechszehn Regeln für Rausteute, wie sie sich vor unrechter und unziemlicher Kaufmannschaft hüten können und mögen, Gott und ber Jungfrau Maria zu Shren, zum Trost aller frommen, christgläubigen Kausteute "vn funderliche czu eren Den erbarn vn vor-

sichtige hern Hansen Humelshahn Den eltern meinem sweher . vn Andresen Matset meine swager . beibe Rats hern czu Leiptst" 116). Diese Regeln gehen barauf hinaus, wie der Kausmann sein gutes Gewissen sich wahren möge dadurch, daß er nichts ihut "tege vn wider die liebe . seines neheste". Die sechszehnte und letzte Regel betrifft wider die "wechssler bes geldes . aus eine lant in daz andere". Dann heißt es: Do mit solle ein ende habe czu deutsch . die cosilia vn ratschlege . . . Bittet got den allmechtige . fur den . der solche obgenäte ratsschlege durch dy gnade gots gemacht hat . mit einem inz nige dater vnser vn aus maria . . ."

Es war fast bloß vieser Schluß, welcher die Erinnerung an Kuppeners Werk bis in neuere Zeiten wach erhielt. J. W. Blaufuß <sup>117</sup>) sagt, es sei von Interesse u bemerken, daß schon vor Luther die Form "Bater unser" gedräuchlich gewesen. Uedrigens hatte er das selttene Buch einem Rechtskundigen vorgelegt, der sich sehr günstig darüber aussprach nud den Wunsch äußerte, es möge ein neuer Ausdruck desselben veranstaltet werden. Wir können uns dem nur anschließen und an liberale Buchhändler die Bitte <sup>1176</sup>) richten, eine würdige Ausgabe von Kuppeners Werken über den Wucher, denen Einiges aus den handschriftlichen Consilien des Autors beigesügt werden müßte, zu veranstalten.

Wohl mag Jemand fragen, wie kommt es, baß man gerade Bücher so bebeutenden Inhalts vergaß, während man boch bloße Titelverzeichnisse des Corpus iuris und Achnliches aus jener Zeit noch kennt und oftmals erwähnt? Die Antwort ist leicht: einmal galt damals die Italienische Jurisprudenz so viel, daß man beutsche Schriftseller bis gegen das Ende des Jahre

hunderts ignoriste, dann aber kamen über den Hanptges genstand der Arbeiten, den Wucher, bald ganz anders Idoen in Umschwung, so daß sie praktisch nicht zu brauschen waren.

Bon bem Leben Ruppeners weiß ich nur noch weniges zu berichten. 3m Jahr 1508 nach "Absterben (feines) ehelichen Gemahle, ber (er) bie Belfte feiner Guter, fo fie ihn überlebt hatte, erblichen zu haben amsgemacht hatte", traf er lettwillige Dispositionen, welche unter ber Bezeichnung "Teftament" noch vorhanden find 114). Er ftiftete Stipendien für zwei Stubirende (einen Theo: logen und einen Juriften), ein Stipenbium fur Ausftattung einer Jungfrau bei ihrer Berebenchung; Legate erhielten bas "neue Hofpital" zu Löbau in Preugen, bie Pfarrkirche und die Schule baselbft. Sausrath und Rleiber vermachte Ruppener feiner Schwester Beronica (?) Tochter, beren Bruber Mathis und bem Collegium principis. Gin geiftliches Leben, "zu Löban in Pfarrfirchen, ba meine Eltern liegen, moß zu halten", murbe bewihmet; bie Bücher befamen theile bie Barfüßer zu Löbau, theile die Rinder feiner Schwefter, theils die Libren der Pfarrkirche zu Löbau.

Das Bermögen Luppeners, bas er, wie es in einer späteren Urkunde heißt, "mit seinen Studien und sawern Arbeit" verdient hatte, bestand aus den schon oben ermöhnten bei den Städten Rochlitz und Mitweida, sowie bei D. Simon Bistoris angelegten Kapitalien, serreinem Kapital von hundert Gulben, das an Martin Hermann, Bürger zu Leipzig, ausgeliehen war, einer Baarsschaft von tausend Gulben, Silbergeschirr, Scharkachrod und andern Kleidern, Hausgeräthe, "Küchenthum", Schüsseln und Kannen, Büchern, unter denen auch

bas Compendium iuris Petri Ravennatis genanut wirb 119).

Im Jahre 1509 wurde Kuppener in das kleine (schlecht botirte) Fürstencolleg aufgenommen 120). Er erschien am 24. August jenes Jahres in der Bersamm: lung seiner Mitcollegiaten und stiftete Jahreszeiten für sich und seine Familie. 137 Goldgulben wurden dem Collegium minus übergeben mit der Bestimmung, daß "promomoria seruanda" auf ewige Zeiten hinaus alljährlich am Sonntag nach St. Christoph in der Nicolaitirche zu Leipzig Seelenmessen sür Kuppener und seine Gattin sowie für deren Borsahren gelesen, und außerzehen seben Sonntag nach der Predigt Gebete für die Seelen Kuppeners und seiner Frau gesprochen werden sollten. Das Prototoll über diesen Act ist unter dem 25. Juli (die Iacodi Apostoli) 1511 ausgesertigt<sup>121</sup>).

Am 28. October 1509 traf Kuppener noch einige Abänderungen seiner lettwilligen Disposition, welche das bei als "donatio inter vivos" bezeichnet wird. Die darüber aufgenommene Urkunde sindet sich öfter als "Cuppeneri triplex donatio" erwähnt 1?2).

Im Wintersemester 1510/11 bekleibete Kuppener bas Universitätsamt eines Vicekanzlers 123). Er überstrug aber seine Vertretung bei Promotionen ber Artistensfacultät auf Andreas Hundt aus Wagdeburg, ber im Sommer 1511 Dekan jener Facultät wurde, zugleich aber als iuris studiosus bezeichnet wird. Zarncke meint, Kuppener habe als Jurist bei ben Artisten nicht selbst den Vorsitz führen können und beshalb sei die Stellvertetung nothwendig geworden. Mir scheint babei nur das besenklich, daß Kuppener auch Magister artium war und ber Ausdruck "vices suss comisit" etc. barauf binsener Busderuck "vices suss comisit" etc. barauf binsener

beutet, als ob er von freien Stüden sich einen Bertreter erwählt habe. Bielleicht verhinderte ihn körperliche Schwäche an der beständigen persönlichen Ausübung seines Amtes. Bei Promotionen der Juristensacultät scheint er als Vicekanzler selbst sungirt und die licentia, den Grad zu nehmen, an Stelle des Kanzlers (des Bischoss zu Mersedung) ertheilt zu haben. Wenigstens sindet sich in seinen Collectaneen eine, wie ich vermuthe, von Stephan Gerdt dei Promotion eines Doctor iuris canonici gehaltene Rede 124), worin der Vicekanzler Christophorus, doctor eximius und eques Romanus, Landsmann des Promotors, angegangen wird, seines Amtes zu warten und dem Doctoranden Lucas die licentia zu geben.

Bahrscheinlich war Ruppeners bofe Krankheit mit erneuter Kraft wieber ausgebrochen. Auf ben letten Blättern seiner Collectaneen finden sich eine Reihe von Gesundheitsregeln und Recepten 126). Todesgedanken füllten seine Seele. Auf die innere Seite der hinteren Holzschale seiner um jene Zeit gebundenen Papiere schrieb er folgende Berse:

Item Baß hilfft große Ere, reichtum, argelift Szo vnfer lebn kenn flunde zucher (ficher) ift. Allerander weiz reich vnde mechtig hhe Er ftarb zulehft got weiß wol wie. hiftoria Diogenis.

Wie hat Diogenes getan febet fere gesprobene behawfunge ann Sey Enbe ane zweifel frolicher waß Dann bog ber bie gange werlet befaß.

Dictum Zeronimi.

Alleheit lendt mir In mehnen oren ber grawsame Don Ir toben tompt vorgericht, gebt rechnunge, entpfohet ben lon. In der ersten Sälfte des Jahres 1511 ist Christoph Kuppener gestorben. Die oben erwähnte Urkunde über Stiftung der Jahreszeiten vom 25. Juli 1514 nennt ihn "quondam uir claristimus"128). Noch in dempfelben Jahre wurde an seiner Stelle ein neues Mitglied des Collegium principis gewählt 127).

## Anmertungen.

- 1) Teftament Chr. Auppeners (bes Jungeren) im Univerfitätsarchiv zu Leipzig: ".... zu ber Löbau in ber Pfarrfirche, ba meine Eltern liegen . . . . Wittheilung von Dietzel. Die abgefürzten Citate finden ihre Erklärung in Beilage II.
- 2) S. bie Urfunde bei Zarncke, Statutenbücher p. 249. Testament Christoph Ruppeners. Bom Bucher Sign. Dijj. und anderwarts.
- 3) Wenn Chr. Kuppener inn. etwa im 16. Lebensfahr bie Universität bezog, wie es banials gebrauchich war, muß er um 1466 gehoren fein.
  - 4) Bom Bucher Sign. Diij,
- 5) Mittheilungen von Dien el aus ben betreffenben Urtunden der Universität Leipzig.
- 6) Bgl. Zarncke, Urkundl Quellen p. 872 ff. besonbere 876. Statutenbücher p. 578.
  - 7) Mittheilung von Diegel.
- 8) Zarnecke, Acta Rectorum p. 143. Es werben ba "doctor Christophorus Cupenerus, D. Valerius Pfister, bestae virginis collegii collegae" als solche ausgeführt, benen die Universität zwar nicht verweigert habe, zu heirathen, die aber beshalb aus dem Eollegium ausgetreten seien. In das Collegium minus trat Ruppener erst nach dem Tode jeiner Frau. Gine Berwechstung der beiden Collegien in der aus dem Jahr 1540 stammenden Rottz ist also nicht mögslich. Folglich muß Kuppener einmal Mitglied des Colleg. bestae virginis gewesen sein und zwar nor seiner Berheira-

thung. Da er nun nach feiner Rudtehr nach Leipzig balb ertrantte, ift es wahricheinlich, baß ichon vor feinem Abgang nach Braunschweig feine Berehelichung und ber Borgang fiel, ber eben ermabnt wurde.

- 9) Rabercs bei Wilhelm havemann, Geschichte ber Lanbe Braunschweig und Lüneburg I S. 279 ff. S. jeht B. J. L. Bobe, Geschichte bes Bundes der Sachsenftabte in Forschungen zur deutschen Geschichte breg. v. d. histor. Commission Bb. II SS. 260 ff.
  - 10 MS. 34. fol. 7 14.
  - 11) MS. 34 fol. 15 -- 22.
  - 12) MS. 34. fol. 23-45.
  - 13) MS. 34. fol. 47-62.
  - 14) MS. 34. fol. 63-66.
  - 15) MS. 34. fol. 67--74.
  - 16) MS. 34 fol. 75-77.
  - 17) MS. 31. fol. 181 u. 174.
- 18) Bobe a. a. D. S. 261 fest ben Bertrag auf ben Leichnamstag (29. Dai) 1494.
  - 19) Savemann a. a. D. S. 283.
  - 20) MS. 34. fol. 78. Bgl. Bobe a. a. D. S. 261.
  - 21) MS. 34. fol. 157.
  - 22) MS. 34. fol. 93 sqq.
- 23) Leop. Rante, beutiche Gefch. im Beitalter ber Reformation I. S. 113.
  - 24) Bom Bucher Sign. Diij.
  - 25) MS. 34. fol. 189. .
  - 26) MS. 34. fol. 190.
  - 27) 3. 48. MS. 34. fol. 226.
  - 28) MS. 34. fol. 209-211.
  - 29) Savemann a. a. D. G. 325.
- 30) Aus ichlechtgeschriebenen Urkunbencopien bes MS. 34. fol 193. fol. 209-311. Bgl. jest Bobe a. a. D. S. 266. Bobe fagt, nachbem er von ber Gefangennehmung zweier Braunschweiger Bürgermeifter gesprochen: "Die hamburger Straße war inzwischen unficher und auch ber obenerwähnte

Syndicus Cupener wurde von den v. Beltheim abgefangen und erft nach Entrichtung eines Löfegeldes von 4161/2 Goldgulben wieder freigelaffen.

- 31) havemann a. a. D. S. 325.
- 32) MS. 34. fol. 85.
- 33) MS. 34. fol. 209-211.
- 34) MS. 34. fol. 211.
- 35) MS. 34. fol. 193.
- 36) Neber bie Schrift vgl. homener, Sachfenfp. II. 1. S. 398 f. u. Stobbe, Rechtsquellen 1. S. 398.

37: MS. 34 fol. 221—226b Anfang: Dis ist De rechte wieze die eyn Jdtlicher' lehnher' | halden sall . der' vmb Lehnrecht synen man | beclaghen will als hyr' nach stet geschriebenn.

Ende: . . . Wer' er' abir' nicht sein man . nach auch | von ym belehnt So mag er' . obir yn nicht clagen | zcu landtrechte fur' des | mannes ordentlichenn Richter, Et tm de illo.

Darunter von Ruppeners Sand bie obige Schlufbemerfung.

- 38) So homen er, bem ich meine Abschrift ber Beife aus MB. 34 mitgetheilt hatte.
  - 39) MS. 34 fol. 199-202.
- 40) MS. 34 fol. 204—208. Branbis war ein Schüler Alexander Tartagnus. Cf. Goede Consil. XCV II N. 8 u. 16.
  - 41) De usuris Ajb.
  - 42) Bom Bucher Ajb.
  - 43) MS. 34 fol. 182b-182.
  - 44) Bgl. Biarba, Oftfriefifche Geichichte II. S. 188.
- 45) Mittheilung von Seibemann aus bem Staatsarchiv in Dresben. Copial 108.
- 46) Bgl. über Kilian König: Muther, Gemiffenevertretung G. 49 Not. Die bort gegebenen Rachrichten über König werben hier weientlich bereichert und berichtigt. Urfunblich feft fieht allerbings nur, bag zu Beginn bes Jahres 1504 Ronig bie Ofifriefische Kanzlerftelle angeboten wurde und bag

er balb barauf die Armenprocuratur am gemeinschaftlichen Oberhofgericht aus dem oben angegebenen Grunde niederlegte. Ich
vermag diese Nachrichten nicht besser zu vereinigen als durch
bie im Text mitgetheilte Bermuthung. Wie es mit der Angabe
von Herzog, Zwidauer Chronik II. S. 168, 211, 860
steht, daß König die 1506 im Rathe zu Zwidau gesessen und
erst nach 1507 einige Zeit Kanzler Herzogs Georg geworden
sei, vermag ich nicht anzugeben. Bielleicht dauerte das Kanzelariat von 1504 nur kurze Zeit, König kehrte nach Zwidau
zurud, war betheiligt bei Absassung der Statuten und wurde
bann wieder Kanzler. S. jeht hierzu und über die obige Ausführung: Zeitschrift für Rechtsgeschichte. IIII. S. 406 Rot. 70.

- 47) Zarneke, Statutenbücher p. 28 und bei Stinsting, Rafius S. 332.
  - 48) Zarncke, Statutenbücher pp. 33. 34
- 49) Mittheilung von Seibemann aus bem Dresbner Staatsarchiv Copial 108.
  - 50) Zarncke, Urkundl. Quellen p. 753.
- 51) Zarncke, a. a O. p 551. n. 84. p. 753 n. 7. 762. n. 16.
  - 52) Zarncke a. a. O. p. 762.
  - 53) Abgebrudt Auth. habita. Alja.
  - 54) Annotationes Alj.
- 55) Die Streitschriften aus bem Jahre 1501 find verzeichnet bei Panzer Annal. VII p. 139 nn. 23 25. Ber kanntlich soll biefer Streit Anlaß zur Gründung ber Universitäten Bittenberg und Frankfurt a. D. gegeben haben.
  - 56) Das " Encenium" ift abgebruckt Auth. hab. Fiij.
- 57) Bgl. Zarncke Urkundl. Quell. pp. 535. 726. 728. Feller Cat. p 236: Consilium Vniuersitatis Erfurtensis super piuilegio studentium et Auth, habita.
  - 58) S. 3. B. Zarncke Urkundl. Quell. pp. 535. 728.
  - 59) Feller, Cat. 85. 1.
- 60) Bergeichnet bei Panzer, Annal. l. p. 474. n. 10. p. 479. n. 57. p. 482 n. 83.
  - 61) Zarncke, Urk. Quell. p. 632.

- 62) Feller, Cat. p. 381.
- 63) Auth, habit. Mijb: Cum . . . . post longa tempora resipere cepissem etc.
  - 64) Auth. hab. Sijb.
  - 63) Auth. hab. Wij.
  - 65) Obermarfchall feit 1497.
- 67) Das Wert, welches ich meine, ist: Repetitio C. inter alia de immu. ecole. edita a Clar. v. j. D. Equiteque Petro Bavennate. Lipsiae per Wolfgangum Stoecklin. Anno MDV d. 21. Mens Sept. fol. Diese von Banger besichtebene Ausgabe des Buchs von Betrus Ravennas zu sehen, ist mir noch nicht geglückt. Ich benute eine spätere aus dem Jahre 1507. Bal. über sie Beilage I. VI. 3
- 68) Wahrscheinlich hat Ruppener die Schrift des Petrus Ravenus benutt Doch ift es auch möglich, daß beibe nur benielben Quellen folgen.
  - 69) Annotationes &(Va).
  - 70) Annotatt. A(jb).
- 71) Auch in Ms. 34. fol. 227-231 findet fich eine bei Promotion eines gewiffen Leonhardus im Jahre 1508 gehaltene Rebe, die, bem Styl nach ju urtheilen, Ruppener angebort. Sie zeigt ebenfalls Belefeuheit in Romifchen Rlaffifern.
- 72) Annotatt G(Vla) Bom Bucher Fijb. "Anbree humelhann liptzensi artium Baccalario" ift auch eine Schrift heinrichs Etromer Auerbach gewidmet. S. Seibemann Beiträge 1 S. 32.
- 73) Sebastianus von der Heyde Regiomontanus Brussus war 15!1—18 Mitglieb bes Collegium minus (Zaxneke, Urk, Quell. p. 765) und als artium liberal. wagister im Winter 1512 Mettor der Universität Leipzig (Zaxneke l. l. p. 594).
  - 74) Bom Bucher Mij.
  - 75) Zarncke Urk. Quell. p. 765.
  - 76) Zarneke Urk. Quell .p. 593.
- 77) 1497 gab er ein "Carmen Elegiscum Dicolon Distrophon . . . . in libidinis insplentes" etc. heraus. Bgl.

Panzer, Annal I. 488 n. 147 (er führt da den Ramen: M. Stephanus Gerhardus de Monte Regio). Wimpina (Centur. LV ed. Merzdorff pp. 61. 62) erwähnt von ihm "Commentarios supra arbores consanguinitatis et affinitatis et quaedam alia." Feller (Catatog p. 427) führt handschriftliche "Quaestiuncula M. Stephani super variis casibus" auf.

- 78) MS. 34 fol. 137—149...
- 79) S. Muther Gewiffenevertretung p. 112
- 80) MS. 34 fol. 186.
- 81) MS. 34. fol. 186b.
- 82) MS. 34. fol. 187b.
- 83) MS. 34. fol. 188a.
- 84) MS. 34. fol. 188b
- 85) MS. 34. fol. 188b.
- 86) MS. 34. fol. 187.
- 87) MS. 34. fol. 243b. Abgebrudt bei Duthei, Gewiffensvertretung G. 78.
  - 88) MS. 34. fol. 243b.
  - 89) MS. 34. fol. 43b.
  - 90) MS. 34. fol. 254-259 :
  - 91) MS: 34. fol. 253.
- 92) Ueber einen ber berühmtesten, Johann v. Freyburg. f. Stobbe. Rechtoquellen I. G. 685.
- 93) Einzelne Norizen bei C. de Kaltenborn, De cambiis Statuta Hamburgensia etc. Regiomont. 1862 p. 15.
- 94) Defter gebruckt: G. Panzer Ann. I. p. 278 u. 23. Hl. p. 25. n. 35.
- 95) Findet sich öfter in S.S. (so in Erlangen, bgl. Irmischer, Handschriftencatalog S. 213) und gedrucken Ausgaben (Panzer, Ann. I. p. 339 n. 464. p. 348 n. 529 p. 381 n. 9. p. 519 n. 69).
  - 96) Mehrfach gebruckt (1497 n. 1500): Panzer l. p.
- 449 n. 19. p. 453 n. 42.
  - 97) Gebrudt 1496. Bgl. Panzer, Ann. II p. 390.
  - 98) Catal. p. 203 u. 317.

- 99) Catal. p. 230.
- 100) Cod. Erl. N. 808 fol. 272-334. Bgl. Frmifcher, Banbidriftencatalog S. 213.
- 101) Bgl. Feller Catal. pp. 141-232 385. 420 u auberwärts.
  - 102) De usuris Aij. Bom Bucher Nij.
  - 103) Bom Bucher Mij.
  - 104) Bon Bucher Aij.
  - 105) Bom Bucher Mij b.
  - 106) Bom Bucher Mij b-
  - 107) Bom Bucher Miij bis B(Vb).
- 107b) S. barüber jest Mar Reumann, Geschichte bes Buchers SS. 1. ff.
  - 108) Ibid. B(Vb). Ciiij.
  - 109) lbid. Cij.
  - 110) Ibid. Clijb.
  - 111) Aus MS. 34. fol. 93-95.
  - 112) De usuris A(vjb). 59. Bom Bucher. Cijb.
- 113) Ber noch zweiseln sollte, ber vgl. etwa auch bas von Henning Göde mitunterschriebene Consilium Johanns v. Breitenbach (1484—1508 Ordinarius zu Leipzig) in Consilia .... Hennigi Goden ... per D. Melchiorem Kling ... distributa etc. Viteberg. 1544. fol. CCLb. Consil. XII. (in ordine LXXXIX) "De cambsoribus et mensarijs." Ein interessantes Beispiel, wie der Geldverkehr im 15. Jahrhundert durch Bechsel vermittelt wurde, sindet sich in dem Brief eines in Leipzig studirenden Schweden (Karolus Vesland Canonicus Upsalensis) aus dem Jahre 1424. Bgl. Meiners u. Spittler, Göttingisches historisches Magazin. 3. Band.
  - 114) Bom Bucher & (vja) Djb.
  - 125) Ibid. Djb. bis D(Vb).
  - 116) Bom Bucher Fiijb. bis F(vja.)
- 117) Bermifchte Beitrage jur Renntnig feltener Bucher. Jena 1753. I. SS. 74 ff.
  - 117b) Reumann in feiner Buchergeschichte gibt jest

einen ziemlich umfangreichen Auszug aus Ruppeners Bert (SS. 584-608). Dennoch bleibt bie obige Bitte in Kraft.

118) Der Tert ber Urkunde weist, wie mir Dietzel mittheilte, wörtlich auf 1508, das Datum ift aber "den achten Tag nach Pfingsten sub XX Julio zu Leipzig 1509". Nach einer andern Mittheilung (von Kreisrichter Löffler zu Löbau) ist in Löbau eine Abschrift mit dem Datum 22. Juli 1509.— Diese Angaben sind sehr verdächtig, denn im Jahre 1509 siel Trinitatis auf den 3. Juni, im Jahr 1508 auf den 18. Juni. Wahrscheinlich ist das "sub XX (resp. XXII) Julio" Zusat eines späteren Abschreibers.

118b) Rach ber Teftamentsabschrift im Befit ber Sagen's ichen Familie. S. Beilage II.

119) Dies alles nach Auszilgen, bie mir Die gel aus bem "Teftament" Ruppeners mitgetheilt hat.

120) Briefliche Mittheilung von Zarnde. Bgl. beffen Urk Quell. p. 764.

121) Zarncke Statutenbücher p. 249. Urk. Quellen pp. 758. 782.

122) Mittheilung von Dietel. Bgl. Zarncke Urk. Quell. p. 753. n. 9. cf. nn. 6—8. pp. 758. 762.

123) Zarncke, Urk. Qnell. p. 812.

124) MS. 34. fol. 251-252.

125) MS. 34. fol. 268. 269.

126) Zarncke, Statutenbücher p. 249.

127) Briefliche Mittheilung von Zarncke. Bgl. Urk. Quell. p. 764.

## VI.

## D. Hieronymus Schürpf.

Ich habe mir vorgenommen, das Andenken an einen Mann zu erneuern, der in der Reformationsgeschichte keine unbedeutende Rolle gespielt hat, der aber bald nach seinem Tode halbvergessen, jetzt kaum im Borbeigehen hie und da genannt wird. Um Interesse für Hieron wird wirden der einer nus Schürpf 1) zu erregen, wird es genügen, einige Worte aus einer in Melanthon's "selectase declamationes" abgebruckten Rede zu übersehen, mit welcher wahrscheinlich im Jahr 1526 zu Wittenberg ein Collezgium über Köm. Recht begonnen wurde:

"Ich banke Gott bafür, sagte ber Rebner, baß er mir Hieronhmus Schürpf nicht blos zum Lehrer in ber Rechtswissenschaft, sonbern auch zum Borbild für bas ganze Leben gegeben hat. Nicht nur im Lernen trete ich in seine Fußtapfen, erstrebe ich basselbe und gerade Urtheil und eben solche Wahrheitsliebe, sonbern auch bas Leben anlangend, die sorgfältige Prüfung der reinen Glaubenslehre, die Beherrschung der Leidenschaften, schaue ich auf ihn, gleichwie in einen Spiegel"?).

So weit ber Rebner; wir wenden uns zur Lebenssgeschichte bes Mannes selbst.

Sieronhmus Schurpf murbe geboren ju St. Gallen in ber Schweiz am 12. April 1481 Morgens 5 Uhr3). Sein Bater Johann Schurpf, Doctor ber Mebicin und Arat, stammte aus einer angesebenen alten Familie; er war Burgermeister - nicht ber erste, ben fein Geschlecht ber Stabt gegeben hatte -; mit ausgezeichneten Mannern bes Auslands, mit bem Juriften Johann Bergenhans genannt Rauclerus, bem Theologen Summenhart zu Tübingen, mit bem württembergischen Rechtsgelehrten und späteren Rangler Gregorius Lampater, einem Anverwandten und fowabifden Landsmann feiner Frau, ftand er in freund: fchaftlicher Berbindung4) Dies gibt Zeugniß für bie Tüchtigkeit feines Characters und feiner Bilbung, die er auch burch bie treffliche Erziehung feiner Göbne bewährte. In ben vornehmen Familien ber ichweizerischen Freiftabte berrichte vor Alters, wie jum Theil noch beut, ein reger Beift für bas Sobere, por Allem ein gar frommer, driftlicher Sinn und bas haus Johann Schurpf zu St. Gallen hat feine Ausnahme gemacht.

Hieronhmus erhielt bie gelehrte Borbilbung für ein Fachstudium in seiner Baterstadt. Während seine innere Entwicklung unter ben günstigen Einstüssen häus-licher Erziehung gebieh, erlernte er die nach dem über-lieserten System des Triviums zuerst zu absolvirende Grammatit in der Klosterschule. Es war eine gar absgeschmackte Methode, in welcher der Unterricht ertheilt wurde: scholastisch-spitssindige Unterscheidungen, Erweiterungen und Begränzungen in endloser Breite mußten dazu dienen, die einsachsten Sähe zu erläutern oder vielsmehr zu verwirren. So ist es wohl erklärlich, wenn geklagt wird, daß ein Schüler über dem Erlernen der

Declinationen und Conjugationen 10 Jahre erfolglos verbringen konne 5). Obwohl bie Opposition ber Sumanisten gegen bie ausgeartete Scholaftit ichon begonnen hatte, so bewegte fich boch ber große Saufe noch träge in bem althergebrachten Bang; wie überall, fo ju St. Gallen und Bafel, wohin Sieronymus, nach beenbigtem grammatitalischem Cursus sich begeben follte. Bon ber Mehrzahl ber Baseler galt, trot ber großen Blüthe ber Universität, wohl noch bas, mas 1436 ber gelehrte Papft Bius II. (Anneas Sylvius) geschrieben hatte: "Die Baseler ftreben weber nach Belehrsamteit noch nach Renntniß ber römischen und griedifchen Schriftsteller, so bak fie weber von Cicero, noch von einem anderen Rebner gehört haben, auch ber Dichter begehren sie nicht. Rur mit Grammatit und Dialektik beschäftigen sie sich". Die lette batte Sieronymus Schurpf, von ber Natur mit großer Scharfe bes Beiftes ausgestattet, bald begriffen. Wie es scheint wenbete er fich nun ber Mebigin zu, allein angezogen burch bie Bortrage bes in italienischer Schule gebilbeten Ulrich Krafft von Ulme), ging er gur Jurisprudenz über. Als im Jahre 1500 ober 1501 Krafft nach Ulm berufen wurbe, verließ auch Schurpf Bafel und 30g nach Tübingen 1). Das Haus, welches er bort bewohnte, trug bie alte Inschrift:

> Rirchen geben seumet nicht, Allmossen geben armet nicht, Unrecht gut bleibet nicht.

Dieselbe blieb bem frommen Jungling, gleichwie bem fpateren Bewohner besselben hauses, Philipp Me-lanthon, bis an's Enbe seiner Tage in ber Erinnerung. Churpfs Lehrer in ber Jurisprubenz waren in Tubingen

Ebinger ) und Lupfbich 10). An Letterem lobt Schurpf Durchfichtigfeit bes Bortrags. hielt fich, vielleicht schon in Folge bes Ginfluffes, ben bie humanisten auf fühwestbeutschen Universitäten male erlangt hatten, ftreng an bie Quellen, er verlor fich nur wenig in "Labhrinthe" b. h. in jene langweiligen Commentare, wie wir fie bei ben Stalienern bes 15. Jahrhunderte finden, wo bunne Gebantenfaben mit allen Mitteln icholaftischer Dialettit ine Enblose gezogen und bie Meinungen Anderer in folder Menge recensirt werben, bag zulest nicht einmal mehr ber Lehrer, vielweniger ber Schüler, weiß, was bie Anficht bes Ginen, mas die bes Anderen ift, mabrend bas eigene Urtheil ber Vortragenden ftets halb maskirt bleibt. Auch theologifche Collegia borte Schurpf bei bem Freund feines Baters: Summenhart. Diefer, ein Nachahmer Berfon's bestrebte fich, die firchliche Lehre von unnüten Subtilitäten und abergläubischen menschlichen Trabitionen zu reinigen 11). - So verlebte Hieronymus in Tubingen zwei, hochftens brei Semester, mabrend welcher er, nach vorber erreichtem Baccalaureat in ber Artistenfacultät, durch bas Boren einer Reihe von for= malistischen Lectionen, bas Unwohnen und bie Betheili= gung bei einer genau vorgeschribenen Angahl von Disputationen, ein Eramen, bie Burbe eines magister artium sich erwarb, als beren Zeichen ein rundes, veilchenblaues Birett bem Neupromovirten überreicht wurde 12).

Wie sehr man auch bamals noch in bem starren Formalismus ber scholastischen Philosophie befangen war, so regte sich boch schon überall frisches geistiges Leben. Die humanistische Richtung gewann mehr und

mehr an Bebeutung und Boben. Ueber gang Deutsch= land hatte fich bie burch ben Rampf gegen Scholaftit und Berfumpfung ber Rirche geiftig verbunbene Benof= fenichaft bellbentenber Manner verbreitet, "bie Con= rab Celtes auf seinen gelehrten Streifzügen erfrischte und befestigte" 13). Mit Celtes und anbern humanisten ftanb ber Rurfürst Friedrich von Sachsen (fpater .. ber Weise" genannt) in Berbinbung 14). Durch sie mag bei Friedrich ber Gebanke erweckt und genährt worben fein, in feinem Lande eine neue Universität ju grunben, bie ber freien Richtung, welche überall, wo vereinzelte Bertreter berfelben auftraten, beftige Anfeinbungen erlitt, ein Sammelplat und eine Beste werben follte. - Diek waren wenigstens bie Blane berjenigen, bie bem Rur= fürsten als vornehmfte Rathgeber bei ber Errichtung feiner Bochschule bienten: bes allbefannten Johann v. Staupit und bes Martin Bollich von Mellrichstabt, Doctors ber Philosophie und ber Mebicin, später auch ber Theologie, des Leibargts bes Kurfürsten.

Als Sit für die neue Universität wurde Wittenberg an der Elbe gewählt, ein Ort, der in öber Umgedung aus nicht viel mehr als einigen Kirchen, einem ansehnlichen Rathhaus und einer Anzahl von Lehmhütten mit Strohbächern bestand. "Wittenberg liegt an der außersten Grenze der Civilisation, bemerkt Luther, wären sie noch ein wenig weiter gegangen, so waren sie mitten in der Barbarei".

Am 18. Oktober 1502 fand die feierliche Einweihe ung der "Gott und der unversuchten Jungfrau" gewide meten Universität Wittenberg statt. Bom kurfürstlichen Schloß wurde die Universität durch die Bürgermeister Wittenbergs eingeholt und im festlichen Aufzug nach der Stiftskirche aller Heiligen geführt. Dort machte ein Hochamt mit folgender Bredigt ben gesegneten Anfang ber Universität, worauf in der Sakristei die Wahl bes ersten Rectors, Martin Bollich, erfolgte.

Unter ben Festgenoffen bemerken wir Bieronymus Man hatte nämlich bei Einrichtung ber Universität nicht nur die Berfassung ber Tubinger (und Leipziger) Hochschule ju Mufter genommen, sonbern auf Staupibens Betrieb, ber Tubinger Doctor und ein Berehrer Summenhart's war, eine Reihe von Universitätslehrern borther geholt. Unter ihnen war Wolffgang Stehelin von Rothenburg, I. V. D. Tubingensis, Orbinarius bes kanonifchen Rechts, sowie erster Decan ber Juriftenfacultat und Ambrofius Bollant aus Gruningen, Dr. Padavinus, erfter Orbinarius bes Civilrechts 16). Mit bem geiftvollen Bollant, welcher ichon im folgenden Jahre nach Burtemberg gurudgerufen murbe, wo er als späterer Rangler eine glanzenbe wenngleich verschieben beurtheilte Rolle zu fpielen bestimmt, mar Schurpf icon in Tubingen befreundet und seinetwegen hatte er ben Antrag, als lefenber Magister ber Philoso= phie nach Wittenberg zu ziehen, angenommen. Im Geptember 1502 hatte er ben freundlichen Geftaben bes Rectar Balet gefagt, um in Bittenberg ariftotelische Logit "nach Duns Scotus" zu lesen und bas ariftotelifche Buch über ben himmel und bie Belt zu ertla: ren 16). Die eigenthumliche Stellung eines magister legens brachte es aber mit fich, bag er felbst noch bie Borlesungen Anderer borte, benn ber magister legens ift noch Scholar. Doch war es ichon auf ben mittelalterlichen italienischen Hochschulen - nach beren Borbild Tübingen und somit Wittenberg organifirt waren - vorgekommen, daß lesende Scholaren besoldet wurden und so darf es und nicht Wunder nehmen, wenn erzählt wird 17), Schürpf sei in dem ersten Jahre seines Bersweilens zu Wittenberg noch Zuhörer der Juristen gewessen, während er selbst angibt, er sei gerusen und ihm ein jährliches Stipendium von 30 Goldgulden (à 21 gute Groschen) nebst dem Lebensunterhalt versprochen worden. Für letztere erhielt er eine Aversionalsumme von jährlich 10 Gulden, er versichert aber 17 Gulden gebraucht zu haben 18), eine Summe, die immer noch hoch genug ist, wenn man bedenkt, daß der jährliche Unsterhalt für einen Studenten zu Wittenberg Anfangs des 16. Jahrhunderts nur auf 8 Goldgulden angeschlagen wurde.

Es begann nun in bem bis babin fo oben Wittenberg ein gar reges Leben. Schon im erften Jahre fanben 416 Inscriptionen ftatt. Unter ben Inscribirten befinden fich bie Lehrer, außerbem Scholaren aus allen beutschen Sauen, viele altere Leute: Briefter, Monche, Canoniker u. f. w. Schurpf hielt bie erfte Disputation in ber Artistenfacultät 19). Rurfürst Friedrich und sein Bruber und Mitregent, Herzog Johann, besuchten felbft zuweilen namentlich juriftische Borlefungen. In biefen zeichnete fich Schurpf burch Talent und fcon erworbene Renntniffe vor ben übrigen Buborern aus. baburch bie Aufmerksamkeit von Mannern, die bei Hof bedeutenden Ginflug hatten, auf fich. Daber wurde er Oftern 1505 zum Legenten bes Liber sextus und ber Clementinen - zweier Theile bes kanonischen Rechts: buchs - mit einer Befolbung von jährlich 60 Gulben ernannt und nahm um bie nämliche Zeit ben Doctorgrab in beiben Rechten an.

Schon vorher, am 19. Oftober 1504, war er jum Rector ber Universität erwählt worben. Als folder inscribirte er in einem Semefter 113 Studenten und beshalb wirb fein Rectorat als ein blühenbes bezeichnet. Bei v. Sedenborff20) finbet fich bie Rachricht, ein Orbinariat mit 100 Gulben Befolbung habe Schurpf im Jahr 1510 erhalten. Dieß ift aber ein Jrrthum. Shurpf wurde nach eigener Angabe Balpurgis 1507 zum Ordinarius iuris civilis in Codice auf fünf Jahre mit einem Jahresgehalt von 100 Gulben beftellt 21). So wird er benn auch schon in bem intereffanten Wittenberger Lectionsverzeichniß vom 1. Mai 150722) bezeichnet. Spater murbe Schurpf auch Rurfürstlicher Rath und Beifiger bes gemeinschaftlichen Sachfischen Oberhofgerichts zu Altenburg und Leipzig. Als folder erhielt er ("one bie Berung") 60 Gulben Gehalt. In Folge ber neuen am 7. Mai 1536 publicirten Fundation ber Universität zu Wittenberg 23) wurde Schurpf als "ber vnnb furnembft" jum erften Legenten in Rechten (in Digesto veteri, infortiato ober Digesto novo) ernannt und erhielt bafur, wie fur bas Beziehen bes Oberhofgerichts "die Zerung berfelben Hofgericht mit eingeredenbt" brittbalb bunbert Gulben. - 24). Wir wurden aber irren, wenn wir annehmen wollten, bies fei bas gange Ginkommen eines Bittenberger Professors ber Die Anfate für Collegienhonorare Rechte gewesen. waren zwar fehr gering - ein Wittenberger Theologe, Frang Lambert, empfing 1515 für eine fechemonatliche Borlesung über Lucas von jebem Zuhörer 15 gute Groschen - allein die große Menge ber Buborer machte etwas aus. Zu ben Honoraren kamen noch bie Facultätseinnahmen, namentlich bie Bromotionsgelber -

ein Doctor ber Rechte zahlte von 1508 an in Allem zweiundvierzig Gulben zwei ggr. -, ber Ertrag ber Rebenämter und bie Ginnahme aus ber juriftischen Bra-Schurpf erhielt "Berehrungen" von Fürsten und Stäbten, benen er biente, fo 3. B. 1549 breißig Bulben von Bergog Albrecht in Breufen 26). Große Thätigkeit entwickelte er als Confulent in Rechtsangelegenheiten. Bir besiten noch von ihm brei Sammlungen von je hunbert rechtlichen Gutachten, bie er auf Anfragen in verwickelten Rechtsbanbeln ertheilt bat 26). Gie erftrecken fich über alle Rechtsgebiete. Römisches und particuläres, insonderheit sächsiches Brivatrecht. Brozek. namentlich Lehnrecht, Kirchenrecht und auf rein theologische Fragen. Rurfürften . Bergoge, Fürsten, Grafen, Ritter, einfache Bürger und Bauern erscheinen als Anfragenbe. Die Sprache ift etwas steif. aber flar und bestimmt. Seine inbirecten Lebrmeifter, bie Staliener bes fünfzehnten Jahrhunberts, tann ber Autor nicht verläugnen. Daher trop bes aus: gesprochenen Strebens nach Rurze eine uns auffal-Liae Breite. In jenem zeigt sich ber Ginfluß ber humanisten; aber Schurpf gehort nicht zu ben genialen Beiftern, welche in die für die Biffenschaft gebrochene Breiche ruftig einbringen und fortkämpfen. Ueberhaupt ift bie reine Biffenschaft nicht fein Felb. Er ift Bractiter, seine gange Thatigkeit, sein ganger Ibeentreis gebort ber Gegenwart an; er bekummert fich wenig um bie Bergangenheit außer ba, wo ein gegenwärtiges Be burfniß — wie in manchen kirchlichen Fragen — ihn bagu gwingt. Dem wiberspricht nicht, mas Luther fagt 27): "- Es ift ein Unterschied unter ben Juriften : Etliche find natürliche Juriften, wie D. Gregorius Brud,

ber ist von Natur ber fürtrefflichst Jurist, und in ber Bractica erfahren, in großen wichtigen Sanbeln wohl geübt und gewaltig. Etliche find kunftliche, bas ift, bie es aus'n Buchern fürnehmlich gelernt haben, ob fie wohl auch finnreich find und in Rathschlägen sehr geschickt, wie D. hieronymus Schurpf; aber in ber Bractica gebets ihnen nicht fo fertig von Statten. Ettiche find gar fromm, wie D. Sebalb (Munfterer). Etliche aber find eitel Teufel." Luther versteht unter Bractica nur bie angeborene Gewandheit in Geschäften, im Um: mit Menschen unb im biplomatifchen Ber febr; bag Schurpf ein rechter und guter Bractiter in unserem Sinn war, zeigt fich auch barin, bag ibm bie geiftlose Anwendung ber ftarren Rechtsregel auf vorliegende Falle, ohne auf bas individuelle Bedürfnik Rudficht zu nehmen verhaft mar. "D. hieronymus," bemertt Luther 28), "ift ein icharfer Jurift, ber Billigfeit lieb hat" und Schurpf felbst außerte mit Bezug auf ben Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit: "Der Teufel führe mich weg, wenn's also geschieht, wie es in Büchern ftebt"29).

Lehrmeister Schürpf's in ber juristischen Brazis war Henning Söbe, sein College, bem oft bas magnisste Präditat: "Alleinherrscher in ber Jurisprubenz" ertheilt wird. Rach Söbes Tob (1521) galt Schürpf als einer ber ersten Consulenten Deutschlands, seine Conssilia wurden in vielen Abschriften verbreitet, dis er sich endlich entschloß, um unberufenen Herausgebern zuvorzukommen, eine Auswahl in mehreren Hundertsammlunzlungen der Deffentlichkeit durch den Druck zu übergeben.

Schurpf's Ruf als Practiter bewirkte, daß fich eine große Menge von Zuhörern um ihn schaarte. Seine

Borlesungen zeichneten sich nicht burch Reuheit und Tiese ber Sebanken aus, wohl aber hatte er über ein wohlzgeordnetes umfangreiches Wissen zu gedieten, das er würdig und klar mit hervortretendem sittlichen Ernst und liebenswürdiger Gemüthlichkeit seinen Zuhörern überzlieserte. Deht ihm auch Das, was wir Eleganz nennen, durchaus ab, so ist er doch weit entsernt von der Geschmackosigkeit Derzenigen, welche kurze Zeit zuvor über die Frage, ob-des Lazarus Testament nach seiner Auferweckung gültig geblieben, stundenlang disputirt hatten und die durch den in Tüdingen ersundenen Fall von des Müllers losgebundenen Esel, der in des Fischers losgebundenen Kahn steigt und so fortgeschwommen ist, verhöhnt werden.

"Ich habe eine ziemliche Schule und viel feiner Gesellen, die fleißiglichen studiren", schried einmal Schürpf an den Brandenburgischen Kanzler Johann Beinslob21). Bon den steißigen, seinen Gesellen sind viele aus fürstlichem Stamm, andere zeichnen sich in ihrem späterem Leben rühmlich aus. Nicht nur die meisten Collegen Schürpf's sind seine Schüler, sondern auch Männer in den höchsten Staatsämtern, besonders die für die Reformationsgeschichte so wichtigen sächsischen Kanzler und Räthe Brück, Franz Burkhard, Melschier Kling, Mordeisen u. A., verehren ihn als Lehrer.

So brachte ihn seine Thatigkeit als Docent und Consulent in Zusammenhang mit vielen ausgezeichneten Menschen; seine Verbindungen erstreckten sich über ganz Deutschland, ja darüber hinaus. Noch ist ein Brief bes brrühmten italienischen Juristen Marianus Socinus b. J. an Schürpf vorhanden 22), worin es unter ans

berem heißt: "Ich werbe Dich immer glücklich preißen, berühmter hieronymus, ba Dir ein so ausgezeichneter Schüler wie Ulrich Morbeisen, auf unserer Universität (Padua) Consiliarius ber beutschen Nation, bescheert wurde, ber allein hinreichte, um ben hohen Ruf Deines celebren Namens noch weiter auszubreiten".

Auch zu hohen Versonen trat Schürpf in nahe perjönliche Beziehung. Nicht blos zu seinen vornehmen Schülern, auch seine Landesherren, Fürst Georg von Anhalt und Andere, pflegten sich mit ihm über öffentliche Angelegenheiten und kirchliche Fragen zu unterhalten; ber Kurfürst von Brandenburg, die Herzoge von Medlenburg ersorderten seine persönliche Gegenwart, um sich von ihm berathen zu lassen; noch im hohen Alter widmete er die dritte Hundertsammlung seiner Consilien König Christian III. von Dänemart, der von letzterem empfangenen Gnadenbezeugungen gedenkend. Auch mit Herzog Albrecht in Preußen stand er im Brieswechsel.

Das Borgetragene reicht hin, um die große Bedeutung unseres Mannes in seiner Zeit zu beweisen. Wolzlen wir aber ein deutlicheres Bild von ihm bekommen, so mussen wir uns wieder in die engen Mauern von Wittenberg begeben und ihn in seiner Hauslichkelt, wie in engerem Freundeskreise, kennen lernen. Um das Jahr 1512 hatte sich Hieronymus Schürpf verheirathet 23).— Sar wild tobte das Leben der brausenden Jugend durch Wittenbergs Straßen; damals war die ganze Universität in Aufregung versetzt durch den Mord des Rectors Ulrich Erbar, den ein relegirter Student erschlagen hatte. Dazu bietet einen wohlthuenden Gegensah der junge Prosessor mit seiner freundlichen Gattin, umgeben von gesitteten, sleißigen Schülern, die als Haus und

Tischgenossen aufgenommen, gleich Söhnen gehalten werben und als folche fich betrachtend, ben Familientreis Wohl schon etwas früher hatte sich ber vergrößern. Freundschaftsbund geknüpft, ber Schurpf mit ben Theo: logen Nicolaus von Amsborff und Luther verband. Letterer mar gegen Ende bes Jahres 1508, mahrscheinlich zu Anfang bes November nach Wittenberg getommen. Bum Lefen über ariftotelische Bhilosophie und jum Predigen berufen, scheint er, nach übermundener anfänglicher Schüchternheit, großen Gindruck auf ber Ranzel gemacht zu haben. Abnungevoll fagte von ibm, bem bamals noch fest an ber Römischen Rirche und bem Bapfte bangenben, Martin Bollich: "Der Monch wirb alle Doctores irre machen, eine neue Lehre aufbringen, und die gange Römische Rirche reformiren, benn er legt fich auf ber Propheten und Apostel Schriften und stehet auf Jefu Chrifti Wort, bas tann Reiner weber mit Philosophen, noch Sophisteren . . . umftogen und widerfechten. - Der Mönch hat tiefe Augen und munderbare Phantastas, er wird allen Doctoren zu schaffen machen und großen Lärm erregen "34).

Bon Anfang gehörte zu Luther's eifrigsten Hörern Hieronymus Schürpf. Schon zu Erfurt hatte auf Luther ber Ausspruch des heiligen Bernard über die Bergebung der Sünden durch die Inade Gottes und den Glauben einen tiefen Eindruck gemacht 25). Er mochte auf densselben in seinen Wittenberger Predigten oft zurücktommen und es wird von Schürpf berichtet, daß auch er gerade durch jene Aeußerung tief ergriffen und innerlich erbaut worden sei. Er suchte und fand persönlichen Umgang mit Luther und machte nun denselben Entwicklungsgang durch, wie dieser. Nachdem er durch

Lesen ber beiligen Schrift bie Quelle reinen Glaubens tennen gelernt batte, fprach er bie Streitfragen mit Luther und Amsborff, "bie er wie Bruber liebte", burch, er erkannte, baf es eine einige Rirche Gottes gebe und bag es die fei, welche auf ben prophetischen und apostolischen Schriften rube. Auch in die Werte ber Rirchenväter brang er ein, er verglich bie Lehren ber alten Rirche mit ben Dogmen neuerer Jahrhunderte und wurde hoch erfreut, als er gewahrte, wie die Lehre Luther's übereinstimmte mit ben Gaben ber alten reinen Rirche, mit ben Schriften bes beiligen Augustin und Anberer. Auguftin war ihm besonders werth. Ueber Chrisoftomus urtheilte er eben fo ungunftig wie Luther 36). Schurpf bat fpater baufig geaußert, er fei ber Meinung, baß ber erfte Berberb bes Evangeliums und ber reinen Lehre baburch entstanden fei, daß bie Rirchenlehrer mube geworben feien, bie üblichen Ausbrucksformeln ber Rirche immer und immer zu wiederholen und bem Bolf biefelben Worte einzuprägen, beshalb habe man nach neuen und ungebräuchlichen Ausbrucksweisen gefucht, benn Menschen seien leicht aum Ueberbruß geneigt neuerungsfüchtig 27).

Immer aber blieb es die Lehre von der Rechtfertisgung durch den Glauben, welche Schürpf besonders an Euther's Lehre sesselle. Aus einem Glaubenstenntniß, welches er an Herzog Johann schrieb, ist uns die Stelle überliesert: "Wir werden nicht wegen unseres Glausbens gerecht, sondern um des Mittlers, des Sohnes Gottes willen"; also Rechtsertigung wohl durch den Glauben, aber nicht wegen unseres Verdienstes, sondern wegen Christus<sup>28</sup>).

Schurpf war somit ein Glieb ber "befreundeten

Benoffenschaft" von welcher Luther in Briefen aus jener Beit schreibt. Bu ben uns ichon Bekannten treten nach und nach - jum Theil auch erft fpater - Rarlftabt, Spalatin, Juftus Jonas, Melanthon und ber Mebiciner Augustin Sourpf, bes hieronymus Bruber, hinzu. Im Rreise folder Manner, ber oft noch erweitert wurde burch Rranach ober andere angesehene Einwohner Wittenberge und burch frembe, burchreisenbe Gelehrte mag es oft gar lebhaft zugegangen sein in einer Zeit, die so geistig aufgeregt mar, wie jene. wird erwähnt "bas gulben Fingerlein" Luthers. "bas viel Leute ärgert", bas bubiche Gemach, bas über bem Baffer fteht, barin man trank und mit andern Doctoribus fröhlich war, zum Biere auch wohl die Laute schlug u. f. w. 39). Der Streit zwischen ben "Duntelmannern" und ben humanisten unter Reuchlin's Megibe war heftig entbrannt und die Wittenberger, befonbers Luther, hatten fich bereits ziemlich offen auf Reuchlin's Seite gestellt, obgleich fie nicht eigentlich zur Schule besselben gehörten. Da tam, wie weltbekannt, im Jahr 1516 ber Dominitaner Johann Tetel als Generalcommiffar bes Ablasses nach bem nörblichen Deutschland und gab ben außeren Anftog ju ..Wie gar Lutber's Auftreten als Reformator. schwächlich ging's boch in ber Erfte an, erzählt Luther, ba wir Anno 1517 nach aller Heiligen Tag gegen Rem= burg zogen, ba ich erftlich anfing zu schreiben wiber bie groben Jrrthum von Ablag. Da wiberstund mir D. hieronymus Schurpf und fagte mir: ,,,,Bas wollt Ihr machen? Man wirb es nicht leiben"". Da sprach ich: Wie, wenn man's mußte leiben ?"40) - Und man mußte es leiben. Schurpf, ber anfange angftliche und

zaghafte folgte mit träftiger Entschiedenheit ben tuhnen . Schritten bes feurigen Freundes. Als am 3. Ottober 1520 D. Ed bie papstliche Bannbulle bem Rector ber Universität Wittenberg zur Publikation sendete, stellten sich bie "gelehrten Rathe" bes Rurfürften an ber Dochschule: D. Stehelin, D. Schurpf, D. Ch. Baier und mit ihnen die Corporation felbst auf Luthers Seite 41). Auch ber berühmte Canonift D. henning Gobe ertlarte, er halte von ber Bulle nichts 42). Diese Stanbhaftig= feit ber Juriften mag viel bagu beigetragen haben, ben Muth anzufrischen und die Universität vor Schaben ju bewahren. Man fürchtete in Folge ber Bulle magenhaften Abzug ber Studenten. Allein Spalatin, ben Rurfürft . um bie Stimmung `zu erforschen nach Wittenberg abgeordnet hatte, tonnte fcreiben: "Gott fei gelobt in Ewigkeit. Es gefällt mir noch allenthalben wohl zu Wittenberg und es ftedt noch überall poll Studenten" 43). Freilich mag nicht nur Den: ning Bobe, bem bamaligen Orbinarius bes fanoninifden Rechts, fonbern auch Schurpf, bem ebemaligen Legenten bes liber sextus und ber Clementinen, ein Stich burch bas Berg gegangen fein, als Luther am 10. Dezember 1520 vor dem Elfterthor zu Bittenberg mit ber papftlichen Bannbulle ein Eremplar bes tano: nifden Rechtsbuchs in die Flamme ichleuberte. er blieb treu zu einer Zeit, wo andere berühmte Manner icon bebentlich murben und g. B. ber große Jurift Ulrich Bafius zu Freiburg, ber mahrend bes Ablag: ftreites geschrieben hatte: "Bas ich von Luther in bie Banbe bekomme, bas nehme ich auf, als ob es von einem Engel tame" 44), an Luther bie Worte richtete: .- ich finde Einiges, woran ich Anftog nehme.

Autorität so vieler Menschenalter, welche für die Gewalt bes Römischen Bischofs sprechen, und so vieler heiliger Männer zu erschüttern, ist unvorsichtig und gefährlich, wenn es nicht mit den allerstärksten Gründen geschieht. Wenn unser Recht bei Dir irgend eine Autorität hätte, würde Dir diese Erwägung unüberwindlich sein: denn wir halten es für Unrecht, einen Zustand, der seit unvordentlichen Zeiten für recht gegolten hat, umstürzen zu wollen" 45). — Wohl mögen ähnliche Gedanken Schürpfschon damals bewegt, wohl mag er gehofft haben, Luther werde später, wenn sein heftiger Eiser sich gelegt, in mancher Beziehung zurückgehen, allein er ließ sich durch seine Bebenken nicht irre machen, das Reine und Wahre, was er in Luther's Lehre entdeckt hatte, mit aller Kraft sestzuhalten und zu vertheibigen.

An einem ber ersten Tage bes Monats April im Jahre 1521 verließ bie Mauern Wittenbergs ein mit Tuch überspannter sächsischer Rollwagen. In bem Basgen finden wir Freunde: Luther, Justus Jonas, Nicolaus Amsborff und Hieronhmus Schürpf. Die Reise geht nach Worms zum Reichstag, wohin Luther zur Berantwortung eingeladen ist. Man merkt den Männern im Wagen keine Furcht an. Mit heiterem Gespräch und fröhlichem Lautenschlagen verkürzen sie sich bie langen Stunden des auf bodenlosen Wegen schneckenartig fortschleichenden Fahrens. In den thüringischen Städten, die sie berühren, werden sie sesslich empfangen. — Um 16. April Vormittags gegen 10 Uhr kam Luther

gu Borms an. Bei seinem, einem Triumph gleichfebenben Gingug, vermiffen wir benjenigen feiner Begleiter. ber uns besonders intereffirt. Mag nun aber Schurpf porausgeeilt fein, ober aus irgend welchen Grunden nur - bas öffentliche Ginfahren vermieben haben: in Worms war er. Des folgenden Tage, Mittwochs ben 17. April Rachmittags 4 Uhr, sehen wir ihn vor ber um bes Raifers Majeftat gefchaarten Versammlung ber Rurfürsten, Fürsten und Stande bes beiligen Römischen Reichs beutscher Nation als Rechtsfreund bem schlichten Doctor ber beiligen Schrift jur Seite fteben. D. Johann Ed, Official bes Erzbischofs von Trier - nicht zu verwech: feln mit bem Disputator - ergriff von Reichswegen bas Wort und fragte auf eine Reihe von Banben, bie nebeneinanber auf eine Bank gelegt maren, zeigenb: "Martine, betenneft Du, daß biefe Bucher Dein find ?" Da wollte Luther nach eigener Erzählung, ichon "Ja" Aber D. Sieronymus Schurpf rief laut in bes Reiches Rath: "Legantur tituli librorum" und ba las man bie Titel 46). Die Bucher maren Luther's, er bat fich Bebentzeit aus und es ift bekannt, wie er in weiterer, öffentlicher Aubieng und in vertraulichen Beipredungen allen Unforberungen jum Wiberruf beharrlich wiberftand. Ueberall ftant ihm Schurpf burch lauten Rath bei und zeigte, bag er feine Lehre bekenne. Roch von bem Privatgefprach, welches ber Erzbischof von Trier nach ber officiellen Audienz am 24. April mit Luther hielt, wird berichtet, wie Luther und Sier o: nomne Schurpf Befdulbigungen bes Official D. Ed widerlegten, "boch bescheiden und vernünftiglich"47).

Nach Umftanben war ber Ausgang ber Bormfer Berhandlungen für Luther nicht ungunftig. Er hatte

seinen Muth, seine Standhaftigkeit, seine unerschütterliche Glaubenstreue gezeigt und ben Feinden war es nicht gelungen, seine Person zu vernichten, benn man ließ ihn frei, mit kaiserlichem Geleit wieder abziehen.

Bei großen beratenben Berfammlungen pflegt immer basjenige, mas öffentlich und vor ben Augen bes Bublicums vorgenommen wirb, weniger Ginblid in ben mabren Bergang zu gemähren, als bas, mas außerhalb ber officiellen Verhandlungen von einflugreichen Männern privatim abgemacht und bestimmt ift. Und wir haben Grund anzunehmen, bag über ben wichtigsten Theil ber Thätigfeit Schurpf's für Luther nichts in ben Acten bes Reichstags zu lefen fteht. Es wird berichtet, bag fein Anverwandter von mutterlicher Seite und väterlicher Freund Gregorius Lampater einer ber einflufreich: ften Rathe Carle V. und mit Mercurinus (Gattinara), bem Rangler bes Raifers, eng befreundet gewefen fei. Mit Lampater traf Schurpf auf bem Reichstag zusammen. Er verhandelte mit ihm über bie Controverfen, ftellte ibm vor, bag Luther nicht aus Leibenschaftlichkeit, sonbern um ber Reinheit ber Lehre willen, ben Streit erregt habe und fette ibm endlich bie Lehre von der Bufe und Rechtfertigung auseinander, von welcher ber Greis sehr erbaut wurde 48). So war für Luther im taiferlichen Cabinet ein Bonner gewonnen, ber mohl mehr ausrichtete, als bas Leber zu zwei Baar Beinkleibern, welches Rurfürst Friebrich bem Raifer Rarl V. ichentte 49).

Luther wurde auf ber Rückreise von Worms auf Befehl bes Kurfürsten aufgehoben und zu seiner Sicher- beit nach ber Wartburg gebracht. — Während er hier, auf seinem "Bathmos", als Junker Jörg lebte und

an ber Bibelübersetzung arbeitete, regte es fich unten im Land gang gewaltig. In Wittenberg fingen die Auguftiner an zu reformiren 50). Schurpf mar in ber Com= miffion, welche bem Rurfürsten über ihre Reuerungen Bericht erstattete und dieselben als lobenswerth barftellte. Anderwärts verliefen fich bie Ordensleute aus ben Rloftern. Weltpriefter verebelichten fich, turg ce begannen bie reformatorischen Gebanken auch practisch zu wirken. Wie aber meistens die trage Maffe, burch geiftige Un= ftoge in Bewegung gebracht, in regellofe, fich überfturzende Strömung gerath, fo auch bier. Wir werben nicht febr febl greifen, wenn wir alle Borftellungen, bie wir von einem "tollen Jahr" haben, auf die Jahre 1521 und 1522 übertragen. Jüngere, durch bie von ben Reformatoren ausgesprochenen Ibeen, und burch bie errunrungenen Erfolge fieberhaft erhipte Leute, "Schwarmgeifter", wie fie Quther nennt, fprachen mit glubenben Bungen zu bem Bolf und indem Giner bem Undern es an Feuereifer zuvorzuthun strebte, rebeten sie sich balb in die nicht ferne liegenden, feit die Welt fteht von Zeit ju Zeit neu aufgetauchten und wieder aufgegebenen, vulgaren Revolutionsphrasen binein. Die anfange rein tirchliche Bewegung nahm im Gewand religiöfer Schwär: merei einen politisch-socialen Character an. Aufrührerische Prediger führten bas Bolt jum Sturm auf Briefter= häuser, die sogenannten Zwickauer Bropheten tamen am 27. December 1521 nach Wittenberg, verwirrten durch ihre Reben die Geifter und erregten Unruhen; bewaffnete Studenten hinderten bie Briefter, Meffe gu lefen; Drobbriefe, Steinwürfe, Verhöhnung ber Monche, Fenfterzertrümmern, mahnwißige Reben waren an ber Tagesordnung; bie Studenten verliefen fich, oder murben

von ihren Landesberrn abgeforbert 51). Selbst ältere. besonnene Männer verloren bie Fassung. Melanthon schreibt anfänglich über bie Zwidauer Propheten: "Ich habe in Wahrheit wichtige Ursache, bag ich sie nicht verachten will; benn bag in ihnen Beifter feien, erscheint aus vielen Gründen" 52). Rarlftabt machte gar gemeinschaftliche Sache mit ihnen. Er reizte burch Brebigten und auf bem Catheber , mahrend fein Anhanger, ber Augustinermond Sabriel Zwilling, in Beife ber gewöhnlichen Demokratie burch Stragenreben bie Emcute organisirte. So mar es benn balb, wie Schurpf berichtet, "dahin gebracht, bag viel Burger und Stubenten nicht anders wußten und glaubten, benn als follte allein ber ein recht guter Chrift fein, ber da nicht beichte, Briefter verfolge, am Fasttage Gier und Fleisch effe, Bilber abriffe 2c." 53)

Diesem Unwesen konnte Luther nicht rubig qu-Wie es scheint von feinen Freuden gerufen 54), aber wider Willen des Rurfürsten, verließ er die Bartburg. Wir finden ihn um ben 4. ober 5. Märg 55) 1522 auf ber Reise zu Jena im Gafthaus zum Baren, wo zwei junge Schweizer aus St. Ballen, die Studirens halber von Bafel nach Wittenberg zogen, ein Busammentreffen mit ihm hatten, bas ber Gine berselben, Johann Regler, gar anmuthig beschreibt 66). Ritter am Tisch ber Gaststube fragt die eintretenden Jünglinge nach ihrer heimath und ale er bort, bag fie von St. Ballen find, fpricht er: "Wenn ihr bann, wie ich verstan, gen Wittenberg, so findet ihr gut Lanblut, nämlich D. hieronymum Schurpfen und feinen Bruber D. Auguftin". - Die Schweiter fangen an ju erstaunen über ben gelehrten Ritter, ber nach Eras: mus von Rotterbam fragt und einen hebraifchen Pfalter vor fich liegen hat. Tropbem, bag ber Wirth ihnen beimlich ftedt, es fei Luther, halten fle ihn für Sut= ten, "ba die reuterisch Rleibung" mehr an biesen, "benn an ben Luther, als einen Monachen vermahnt". Schließlich berichtigte ber Ritter bie Beche ber Stubenten, trant ihnen noch zu und verließ fie mit ben Worten: "Ben ihr gen Wittenberg tommt, gruget mir ben D. hieronymum Schurpfen" und entgegnete auf bie Frage, wie man ben Grugenben nennen folle: "Saget ihm nit mehr als Das, ber ba kommen foll, laffet Euch grußen, fo versteht er bie Worte balb." 'Am andern Morgen reitet ber Ritter von bannen, die Jünglinge gieben nach Wittenberg. Sie geben bei hieronymus Schurpf ibre Empfehlungsbriefe ab. Davon erzählt Rekler: "Bie man uns in bie Stube beruft, ba finden wir Martinum gleichermaagen wie zu Jena, bei Phi= lippus Melanthon, Juftus Jobocus Jonas, Ricolaus Umeborff, Doctor Augustin Schurpf erzälend mas sich in seinem Abwesen zu Wittenberg verloffen habe. Er gruft uns und lachlet zeigte mit bem Finger und fpricht: ,,,Dieg ift ber Philipp Melan= thon, von bem ich Euch gefagt hab 67).""

Wir sehen, die "befreundete Genossenschaft" war wieder versammelt. Es gab wohl viel zu berathschlagen: Die zweckmäßigsten Schritte gegen die Irrlehrer, die Rechtsertigung von Luther's Rückehr vor dem Kursfürsten. Dieser, den Borwurf fürchtend, er schütze in seiner ohnehin schon aufrührerischen Universitätsstadt einen Reichsächter, war nicht nur durch jene, sondern auch durch Luther's kräftiges, beinahe mehr als freismüthiges Nottstaationsschreiben in Berlegenheit gesett.

Er wünschte wenigstens ein Schreiben, welches er anbern Fürsten zeigen konnte, um zu beweisen, Luther's Rudtehr fei ohne fein Borwiffen geschehen. Sieronymus Schurpf murbe von Friedrich ertoren, Luther gur Rachgiebigkeit zu ftimmen. Letterer läft fich auch bemegen, bem Bunich bee Rurfürften zu entsprechen; er erbietet fich fogar bem neuen Schreiben noch andere Faffung zu geben, wenn es verlangt werben follte. er aber einige Stellen in ber von Spalatin vorgefolgenen Beife umanbern foll, wird er unwillig; boch weiß ihn Schurpf ju überreben, fich ju fugen. Rurfürst hatte bie Benugthuung, Luther's Quasi-Entschulbigungeschreiben in Abschrift an seinen Bruber 30: hann und feinen Abgefandten jum Reichstag in Rurnberg Sans v. Planit ju fchicken, an Letteren mit der Weisung: er dürfe die übersendete Ropie wohl seben laffen.

Wir besitzen noch ben ganzen in dieser Sache erwachsenen Briefwechsel. Schürpf's Schreiben an den Kurfürsten zeugen von dem Bestreben, Luther's Benehmen im günstigsten Licht erscheinen zu lassen. Luther wird "ber zu bieser Zeit wahrhaftige Apostel und Evangeliste Christi" genannt und seine Rückehr als etwas durch die Zeitverhältnisse bringend Gebotenes dargestellt 88). —

Luther hatte bem Aufruhr in Wittenberg burch seine achttägigen Predigten (von 9. — 16. März) balb gesteuert. Auch im Lande reiste er herum, um die Ordnung wieder herzustellen. Aufangs Mai tam er zu Pferd und in weltlichen Kleibern nach Zwickau, wo er nicht nur in der Kirche, sowdern auch aus einem Fenster bes Ratbhauses vor etwa 25000 Menschen, wie berichtet

wird, predigte 59). Aber bie erzielte Rube war nur auf ber Oberfläche. Die Aufregung ber Gemuther bauerte fort, verbreitete sich weiter und weiter bis endlich bie Bogen ber Emporung allenthalben boch emporschlugen. Aber auch in ber Zwischenzeit gab es fo mandes zu ichlichten und zu ordnen. In Witten= berg entbrannte junachst eine große Febbe über ben Diffbrauch ber Meffe in ber Stiftsfirche aller Beiligen. Gin Theil ber Ranoniter wollte die alte Ordnung bes Gottesbienftes aufrecht erhalten; bie jungeren, guther's Freunde, erhoben fich bagegen. Luther felbft folug fich in's Mittel und bielt icharfe Bredigten gegen bie Brivatmeffe. Es scheinen baburch bebenkliche Unruhen, Aufläufe, Tumulte gegen bie Anhanger bes Alten veranlaßt worden zu fein. Schurpf mit Melanthon und bem Juriften Benedict Pauli, muß im Auftrag bes, bem tirchlichen Brunt febr zugethanen, Rurfürften mehrere Male Luther zur Mäßigung und Bebachtsamteit mahnen 60).

Bei einem anbern Rampfe war Schurpf noch mehr persönlich betheiligt. Unter sonstigen tollen Forberungen war von einigen ber Schwarmgeister, Karlitabt an ber Spipe, auch die gestellt worden, es möge das Römische Recht abgeschafft und bafür das mosaische Geset eingeführt werden. Herzog Johann war der Sache geneigt und fast wäre Sachsen durch Einführung bes sübischen Rechts erfreut worden, wenn nicht der Rurprinz Johann Friedrich und Ranzler Brück burch Gutachten von Luther und Melanthon den Herzog umgestimmt hätten. Schürpf aber hielt für das Römische Recht eine Rede, von der berichtet wird, daß sie wie mit Donnerkeilen die Aufstellungen der Gegener vernichtet habe 61).

Im Sommer 1524 empfing Schürpf im Auftrag bes Kurfürsten ben burch Wittenberg reisenben Kaiserl. Gesandten Joh. Haunart. Schürpf berichtet, in eine Disputation habe er sich mit Haunart nicht einsgelassen, benn berselbe gebe ber Vernunft mehr als bem Evangelio, wie wohl von jener auch nicht sonberlich viel bei ihm zu befinden sei 62).

Auch an ber großen, 1527 begonnenen Kirchenviststation, durch welche in den sächstichen Landen ernestinisser Linie die Resormation überall consequent durchgessührt und für die zukunftige Kirchenversassung der Grund gelegt wurde, nahm Schürpf thätig Theil. Er leitete die Bistation in den durch den Bauernkrieg am meisten in Verwirrung gekommenen Aemtern an der Saale, Orla und Weida. Es wird dabei seine Fürsorge für gute Dotirung der Kirchenämter gerühmt § 2).

1529 war die Bifitation in Schurpf's Diftritt vollenbet. Im Jahr 1536 gab er mit Melchior Rling ein Gutachten ab über bie Frage, ob bas vom Papft proponirte Concil zu Mantua zu beschicken sei. Antwort fiel babin aus, bag bie Beschidung nicht birect verweigert werden dürfe. Aehnlich hatten fich die Theologen (Luther, Bugenhagen, Cruciger, Delanthon), ber entgegengesetten Unficht bes Rurfürsten gegenüber, vernehmen laffen 64). 1542 foll Schurpf neben Luther, Bugenhagen, Jonas, Rreuziger, Melanthon, Brud und Benedict Bauli bie Bittenberger Confistorialordnung mit verabfaßt haben 65). Von einer weiteren Betheiligung besselben in amtlicher Stellung an bem Bert ber Rirchenreformation, haben wirteine fichere Runde. Diefe Burudhaltung hat ihren Grund. Es entstanden etwa seit bem Jahr 1531 ernft-

liche Differengen zwischen Schurpf und Luther.). Der Gegensat zwischen zwei grundverschiedenen Naturen, bem bedeuklichen auf ber einen, bem feurigen und übersprudelnden auf ber andern Seite, ber Begenfat zwischen bem von der Audrität alles Bestehenden tief burchdrungenen Juriften und bem fühnen Reformator, mußte enblich eine Spaltung berbeiführen. Bei ben Berhanblungen auf bem Reichstag ju Augsburg mar bie Frage -nach ber Rirchengewalt und Rirchenverfaffung in ben Borbergrund getreten. Es ift befannt, wie Delanthon fehr geneigt war, "bie bischöfliche Gewalt, ja felbft bes Papftes Sobeit zu erhalten, wenn nur bie Lehre und was zum Gottesbienft gebort, in richtigen Stand gefett und bie driftliche Freiheit barin ungefrantt ware"67). Luther trat biefer Reigung ichroff gegenüber. Schurpf aber hatte gewiß bas Seinige gethan, Melanthon zu bewegen, bie Biebervereinigung mit ber alten Rirche anzustreben. Er mar bisher mit ber Reformation ruftig fortgegangen, angezogen von ber Reinheit ber Lehre, besonders bem Rechtfertigungsbogma, auch zur Abschaffung mancher Digbrauche in ber Rirche hatte er willig bie Sand geboten, hoffenb ein späteres Concil werbe bas Borfdreiten ber Reformatoren nachträglich legalifiren; aber an ber tatholischen Rirche, an der Berechtigung ber durch viele Jahrhunderte unbeftritten anerkannten Rirchengewalt, ber Autorität bes Papftes und ber Bifchofe ju zweifeln, mar ihm teinen Augenblid eingefallen. Bohl möglich, bag ber tiefe, principielle Begenfat, in welchem er fich ju Luther befand, im Drang ber Ereigniffe Beiben nicht recht gum Bewußtfein gekommen mar. Jest aber mußte bies geschehen.

Bie bas kanonische Rechtsbuch nicht baburch seine Beltung in Deutschland verloren habe, bag es Luther verbrannt hatte, war nicht bloß den Juristen fonbern Luther felbst schien es halb und halb einzufeben; ftubirte er boch bas Defret, "Dinum gu Defret" und "Summam Angelicam". In Wittenberg hielt man nach turger Unterbrechung ruhig Borlefungen über tanonisches Recht. Jeber Sachfundige, ber ba wußte baß ein großer Theil ber neueren Rechtsentwicklung, nicht blog bes Rirchenrechts, fonbern aller übrigen Bebiete des Rechts: des Civilrechts., Criminalrechts, befonders bes Prozefrechts in bem Recht bes Corpus iuris canonici enthalten fei, mußte es für ein Ding ber Unmöglichkeit erklären, bas tanonische Recht ohne Beiteres abschaffen, bas Römische aber fortgelten laffen zu wollen. Rur Luther icheint bergleichen Bebanten gebegt zu haben. Sein Saf gegen die papftliche Bewalt in Berbindung mit ber freilich etwas irrthumlichen Deinung, das tanonische Recht verbante feine Beltung bei allen Gerichten Deutschlands ber Autorität bes Bapftes, machte ihn jum beftigften, nicht immer billigen Feind bes Corpus iuris canonici; bagegen urtheilte er über bas Römische Recht febr gunftig.

"Und was darf es vieler Worte, sagt er einmal<sup>68</sup>), das kaiserliche Recht (b. i. das römische Recht), nach welchem das Römische Reich noch heutiges Tages regieret und dis an den jüngsten Tag bleiben wird, ist ja nichts anders als heidnische Weischeit, welches die Römer, ehe denn Rom von Christen oder von Gott selber etwas geshöret hat, gesetzt und geordnet haben. Und ich achte wohl, wenn jetzt alle Juristen in einem Kuchen gebacken und alle Weisen in einen Trank gebraut würden, sie

sollten nicht allein biese Sachen und Händel ungefasset lassen, sondern auch nicht so wohl davon reden noch bensen können. Denn solche Leute haben sich in großen Händeln müssen üben und gar mancherlei Menschen Sinn lernen können, sind dazu mit hoher Vernunft und Berstand begabt gewesen. Summa sie haben gelebt und werden nicht mehr leben, die solche Weisheit im weltslichen Regiment gehabt haben.

Dagegen sieht man wohl, welch kindisch, alber, schlecht Ding das geistliche Recht ist, obwohl viel heilige treffliche Leute barinnen gewesen sind, daß auch die Juristen selber sagen: Purus Canonista est magnus akinista. Und man muß es wohl auch sagen, benn es ist die liebe Wahrheit; benn sie sind gar viel in andere Gedanken gesteckt, haben der weltlichen Weisheit sich wenig angenommen.

Darum, wer in weltlichen Regimenten will lernen und klug werben, ber mag die heibnischen Bücher und Schriften lesen, die haben es wahrlich gar schön und reichlich herausgestrichen und abgemalet, beibe mit Sprüschen und Bilbern mit Lehren und Exempeln, aus welchen auch die alten kaiserlichen Rechte gekommen sind".

Und in welchem Gegensat sieht bazu Schürpf, bem bas tanonische Recht in mancher Beziehung bem Römischen Recht vorzugehen scheint, bem es auch für kirchliche Fragen unbedingt maßgebend ift, nur baß er anerkennt: wo eine Satung ber Concilien ober ber Bäpste einem klaren und beutlichen Ausspruch Christi ober ber Apostel widerstreite, sei jene Satung null und nichtig; wo bagegen Satungen der Kirche mit der heiligen Schrift in Ginklang, ober da wo mehrbeutige und zweisfelhafte Stellen der apostolischen Schriften näher erläuttert, bestimmt ober erklärt seien, da sei der Autorität

ber Kirche zu folgen? 69) Dieser Grundanschanung gemäß ist Schürpf z. B. bafür, daß den Laien das h. Abendmahl in beiderlei Gestalt gespendet werde; den klar und beutlich sprechenden Einsehungsworten gegenüber, sind ihm die Bestimmungen der Kirche wirkungslos 10). Dagegen solgt er bei der Frage nach Untrennbarkeit der She, der katholischen Lehre, da ihm die Schristworte mehrdeutig und zweiselhaft erscheinen 11).

So mar Schurpf mit vielen Ginrichtungen ber Reformatoren nicht zufrieden. Es gefiel ihm nicht, bag bie Ordination nicht mehr in ben von ber rom. Rirche vorgeschriebenen Graben nur vom Bischof ertheilt wurde, es war ihm baber bie ganze außere Einrichtung bes firchlichen Wefens bei ben Protestanten zuwiber. Wenn er nun aber auch in biefer Beziehung fich fügen mußte, so suchte er boch von den tanonischen Borschriften über ben Rlerikatstand für die evangelische Geiftlichkeit so viel au retten, ale eben ging. Er wendete in vortommenben Fällen jene Vorschriften auf bie Brebiger ber neuen Rirche an und trug fie in seinen Borlefungen als geltenbes Recht vor. So bewirkte er, bag bie Juriftenfacultät zu Wittenberg, beren alteftes und einflufreichstes Mitglieb er nunmehr mar, bag alle jungeren in seiner Schule gebilbeten evangelischen Juriften fich an ben Bebanten gewöhnten, bas tanonifche Recht, foweit es nicht ben prophetischen und apostolischen Schriften --bem ius divinum - wiberfpreche, fei hauptquelle bes protestantischen Kirchenrechts. Freilich mar er babei in mancher Beziehung etwas zu ftarr und erregte baburch baufig ben beftigften Born Luther's. Go ftraubte er fich. ber kanonischen Lehre folgend, gegen eine mehrmalige Berehelichung ber Geistlichen (Digamie) 12) und für

bie, nach Luther's Meinung von ber weltlichen Obrigteit 'nach taiferlichem Recht zu entscheibenben Chefachen, will er überall die kirchliche Jurisdiction und die kano: nischen Satungen aufrecht erhalten 73). Nun mar es besonders eine Frage, die tief in das Familienleben einichneidend, bamals häufige Streitigkeiten und Rlagen veranlagte. Die kanonische Lehre fcrieb beimlichen Berlöbniffen - b. b. Berlöbniffen, bie ohne Ginwilligung und Borwiffen ber Aeltern eingegangen maren - mit bingutretender Bollziehung ber Che die Rraft eines unlösbaren Banbes zu. Go konnten bie Aeltern eine auf folche Beise einmal begrundete Che, trop ihres anertannten Rechts, burch Richteinwilligung eine Berebelichung ber Rinber zu hindern, auf teine Beife löfen. Sourpf und feine Schuler hielten an biefen tanoniiden Bestimmungen fest 74). Luther bagegen, Unbeil mabrnehmend, welches in vielen Familien burch Unwendung berfelben angerichtet worben, eiferte beftig für ben Grundfat bes Rom. Rechts, wonach eine obne Einwilligung bes Baters abgeschloffene Che ungultig ift, und überbem forberte er eine öffentliche, folenne Abschließung ber Che. Schon 1524 hatte er ausgesprochen, Rinder follten fich nicht verloben, ohne ben Willen ber Meltern, 75) 1527 hatte er sich bei einem vorgekommenen Fall gegen bie tanonische Wirtung ber beimlichen Berlöbnisse erklärt, 76) 1532 hielt er gegen bie bei bem cano: nischen Recht stebenbleibenben Juristen eine Prebigt 77). Im Jahr 1538 scheint von Neuem ein Fall vorgetommen und baburch bie Frage in Borbergrund getreten gu fein 18). Um biefe Zeit waren auch bie vorhin berührten Differengen über Anwendbarkeit bes tanonifchen Rechts in andern Buntten zu lebhafter Erörterung gelangt und

es entlud fich nun Luther's ganger Born über bem Saupt bes hieronymus Schurpf, ben er mit Recht als Leiter und Lenker, gleichsam als die Seele ber wittenberger Juriftenschaar betrachtete. Bunachft gwar spricht er sich noch gang milb und maniflich aus. "Anno 38 auf ben 5. Septembris mard D. 3(heronymi) S(durpfe) gebacht, beißt es in ben Tifchreben, ber in ber Erfte bem Evangelio ziemlich gunftig geweft mare, nu aber mare er von feinem Canonichen - bie Juriften nannten zur Revange Luther's Schriften Catonichen und Drecket so eingenommen und überrebet, bag er jum großen Cavillator und Läfterer worben, alfo, bag ibm bie gange Rirche mit allen ihren Dienern migfallt, um ber Digamei und Orbinirens Willen, bag bie Rirchenbiener zum andern Mal wieder freieten und chelich, und nicht orbinirt werben, wie bie Canones feten. - Da iprach D. Martin Luther; "Es ift mir leib für ben guten Freund, daß er so blind ift und gibt menschlichen Besehen mehr benn Gottes Wort und Autorität. 3d habe vor fleben Jahren von ihm geweiffaget in Begenwart Mari. Bhilippi: ber Mann wird einen Fall thun, und ichwerlich wieberkommen. Diese meine Brophezei eräuget sich und wird jest wahr, nicht ohn groß Bergeleib"" 79).

Aber balb wird ber Handel ernsthafter. Die Berstimmung, welche zwischen Luther und Schurpf herrschte, zeigt sich in einem Vorfall, der bei Gelegenheit ber Promotion des Juristen Basilius Monner am 16. (oder 17.) Jan. 1539 sich zutrug 80). Balb darauf, am 1. und 12. Februar sinden wir Luther mit Ehesachen beschäftigt 81). Auch gegen Basilius Monner sprach er sich am letterwähnten Tag gegen die Lehre der

Canonisten hart aus 82). Im Confiftorium icheinen wieber bie beimlichen Berlobniffe Bweifel zu erregen, andere Fragen über bie Rirchenzucht. Ercommunication und Bann waren zur Erörterung getommen und batten Differengen veranlagt; turz wir feben Luther am 23. Febr. 1539 auf ber Rangel, nachdem er eine erufte Brediat über Excommunication und Bann gethan, im beftigften Born gegen bie Juriften und Ranonisten entbrennen, "so die Lehre bes Evangelii verachteten und bie jungen Gesellen so iura ftubirten, in ihren Lectionibus mit papistischem Grauel verwirrten, rebeten schabicht von Theologen und biefen fie Efeletopfe." Das wolle er ihnen nicht schenken, er habe jest 3 Jahre geschwiegen, aber er wolle es ihnen vertreiben, die Theologen verspotten und "gottlose Lehren ben jungen Leuten einbilben in lectionibus" 83).

Das war aber nur ein Borspiel zu heftigeren Ausbrüchen, die am Sonntag Reminiscere (2. März) 34)
und Iudica (23. März) 1539 erfolgten 35). Luther
sprach wider die Ansichten der Juristen von der Digamie, gegen das Lehren des kanonischen Rechts überhaupt,
lobte das Röm. Recht und erging sich über das kanonische
in Ausdrücken, die, der überkräftigen Sprache jener Zeit
entnommen, von zarten Ohren des 19. Jahrhunderts
nicht ertragen werden dürsten. "Und wenn du gleich
einen Juristen destillirtest ad quintam essentiam, heißt
es unter Anderem, so vermag er nicht ein einziges Sebot Gottes auszulegen, er sei so gelehrt und klug als
er wolle."

Luther mag selbst gefühlt haben, daß er zu heftig gewesen. Kurze Zeit nachher (am 21. April) äußert er sich zwar bei Lecture bes kanonischen Rechtsbuchs sehr unwillig über basselbe, 86) aber bamals war es boch wohl, wo er trop seines fortbauernden Zorns gegen die Kanonisten, beschloß, Amsborff's zu gebrauchen als eines Bermittlers zwischen ihm und Schürpf und erst wenn Zener nichts ausrichte, öffentlich wider Letteren zu lehren 87).

Ob biese Bereinigung versucht wurde, ob sie zu Stande gekommen, ich weiß es nicht zu sagen, jedenfalls war sie nur von kurzer Dauer. Am 12. Mai 1539 schickte Schürpf zu Luther und bat ihn, er möchte eine Person erwählen, die ihm das Sacrament reiche, von den Diaconen gesalle ihm keiner, darum daß sie Digami wären, hätten zwei Weiber gehabt und wären nicht "geschmieret" (ordinirt). Da sprach D. Luther, er wolle ihm vergönnen, daß er nach Kemberg oder Torgau spaziere und nehme es da. "Also viel habe ich ihm ersaubt, fährt Luther fort; ich wollte es ihm selbst reichen, wenns der Brauch wäre, kann ihm aber nichts weiter einräumen, auf daß das ministerium ecclesiae und Predigeramt nicht in Sesahr komme und verachtet werde, denn es giebt ein bös Erempel und ärgert" 88).

Rochmals tauchte die Frage von den heimlichen Berlödnissen auf. Luther hätte einen solchen Fall bald in seinem Hause erlebt, 89) ebenso Melanthon 90). Jener war mit den Jahren nur-noch heftiger geworden, auch reitzte ihn seine Frau, die ein Zeitgenosse hab: und herrschssüchtig nennt, noch mehr auf 91). Zu Ansang des Jahres (26. Jan.) 1544 schreibt Luther an Spaslatin: 92) "Ich gestehe Dir, daß ich dieses Jahr in einer Aufregung angetreten habe, wie ich in einer gleischen Zeit meines Lebens und in dem ganzen Kampf für das Evangelium nicht gewesen din. Denn es beginnt

wieber ein heftiger Sandel mit ben Juriften über bie beimlichen Berlobniffe." Das Confistorium batte in Chesachen ein Urtheil erlassen, gegründet auf bie tanonische Lehre von ben sponsalia clandestina. Besonberen Aerger veranlaßte bei Luther auch ber Jurift D. Meldior Rling, ein Schüler Schurpfe, welcher Ranonisches Recht im Geift seines Lehrers lehrte und in ber Angelegenheit ber Grafen von Mansfelb einer Bartei ale Anwalt biente, in welcher Eigenschaft er bem Luther fehr am Bergen liegenben Bergleiche entgegen mar. Da bielt Luther am beil. Dreitonigstag eine "ftarte" Prebigt, wie er fie felbst nennt 93). Ueber die Lebre von den heimlichen Berlöbniffen, von ber Digamie über bas gange juriftifche Beweisrecht wird ber Stab gebrochen; es wird angebeutet, bie Juriften feien bem Erzbischof von Mainz - Erzbischof Albrecht von Mainz, bem großen Gegner bes Evangeliums - ergeben 94) und wollten ben Papft wieber hereinbringen. Trop ber Beifung bes Rurfürsten hielten sie am tanon. Recht fest, verwirrten so bas Consistorium und bie Jugend; fie anerkennten weber D. Bommer (Bugenhagen) für einen Bifchof noch hielten fie ibn (Luther) für ihren Brediger. Es ware tein Bunber, wenn Gott bie Welt verfinten ließe um ber Schandjuriften Willen, man follte folden ftolgen Tropfen bie Bunge aus bem Halfe reifen u. f. f. "Ich bin zornig und will es auch fein, schließt er endlich, ich tann es nicht leiben, bak ber Bapft und ber Bischof von Maing burch bie Juriften follten bie Rirche regieren. Darum bebt Guch aus ber Rirchen und trefft bas Loch, liebe ftolze Junkern, ich will Euch bierin nicht wissen".

Die Bermurfniffe waren fo bebenklich geworben, bag

Rurfarft Johann Friedrich fich in's Mittel fchlagen mußte. Er rescribirte unter bem 8. Januar an Bugenhagen, Melanthon und Brud: Ueber bas, was streitig und zweifelhaft fei, namentlich über Chefragen, möchten Juriften und Theologen fich freundschaftlich vertragen und fo weit es ohne Schaben für bie driftliche Lehre, bie Luther aufgestellt habe, möglich, einig fein, mit hintansetzung bes tanonischen Rechts 95). Die Auristen icheinen fich aber nicht gefügt zu haben. Luther reichte am 22. Jan. 1544 wegen ber beimlichen Berlobniffe noch eine Borftellung an ben Rurfürsten ein 96). Er hebt besonders die Gefahr der tanonischen Sahung für bie Universität Wittenberg bervor: haben einen großen Saufen junges Bolt aus allerlei Landen, so ift bas Mägbevolt tubne worben, laufen ben Befellen nach . . . wo fie konnen, bieten ihnen frei ihre Liebe an; und ich bore, baf viele Aeltern ihre Rinder follen beimgeforbert haben, und noch forbern, und fagen: wenn fie ihre Rinber ichiden ju uns in's Stubium, fo bangen wir ihnen Beiber an ben Sale, entziehen ihnen ihre Rinber; baraus biese feine Schule einen bofen Ramen bekommet."

Allein auch hierburch scheint die Sache noch nicht zu einem Abschluß gebracht zu sein. Doch vereinigte sich endlich Luther im Lauf des Jahres 1544 ober zu Anfang 1545 mit den Juristen zu einem Bergleich (Concordia), welcher sich nicht bloß auf die heimlichen Berlöbnisse, sondern auf die streitigen Fragen des Sherechtes überhaupt erstreckte. Ich habe denselben vor einigen Jahren in einem Actensasciel des Weimarer Cummunalarchivs aufgefunden und zuerst veröffentlicht 97). Luther aber verließ sein Unmuth über die ganze Angelegenheit

nicht. Dieses halben und wegen anderer Dinge tehrte er im Juli 1545 Wittenberg ben Ruden in ber Absicht, nie mehr zurückzutehren. Nur die liebreiche Ansprache bes Kurfürsten bewog ihn, seinen Entschluß zu andern.

Luther starb, wie bekannt, am 18. Febr. 1546. Bei seinem Leichenbegängniß gewahren wir Schürpf in ben vorbersten Reihen ber Leibtragenben 98). Das alte Freunbschaftsband aber, bas ihn ehemals mit Luther vereint hatte, war nicht wieber geknüpft worden: die Kluft zwischen beiden Männern war zu tief gerissen, als daß sie vollständig hätte ausgefüllt werden können. Schon seit längerer Zeit hatte sich Luther gewöhnt zu sagen: "Alle Juristen seien gottlos außer D. Brüd"").

Schurpf hat in bem gangen Streit mit Luther eine große Festigkeit gezeigt. Er, ber in Entschluffen zaghafte und bebentliche, war ftanbhaft, ja bartnädig, wenn es galt, ben einmal ale richtig erkannten und betretenen Beg einzuhalten. Dem Biberfacher gegenüber zeigt er fich allerbinge nicht gang frei von Empfindlich: teit; aber ein Zeitgenoffe fagt nicht ohne Beziehung auf bie argen Ausfälle, welche fich Luther erlaubt hatte: 100) "Wenn Schurpf angegriffen murbe, unter: brudte er ben Schmerz und bie Rachbegierbe, ber öffentlichen Rube und Gottes wegen." Sein Auftreten gegen bie Theologen war auch nicht etwa anmagend. In einem Confil 101) 3. B., in welchem er die Untrennbarkeit ber Che behauptet, fagt er: "Ich weiß wol, bag einige jestlebende Theologen von großem Unfeben und eminenter Gelehrsamkeit anderer Ansicht find . . . . Allein die klare Befebesstelle steht entgegen. Deshalb mögen wol die erwähnten herrn Theologen auf ihrem Sinn bleiben ; bei'm Beben rechtlicher Rathichlage aber und beim Urteilsprechen ware es beschwerend, abzugehen von der gemeinen Meinung der heiligen Bater, der papstlichen Constitutionen, der Ansicht aller Rechtslehrer, wenn man sich nicht für die abweichende Entscheidung auf eine klar und ausbrücklich sprechende Schriftstelle berufen kann. Doch will ich durch Dieses Niemandes Ansicht zu nahe treten, sondern nur anregen, über jenen kritischen Gegenstand weiter und kiefer nachzudenken."

Er hat Recht, ber Jurift burfte bei seinen Entscheibungen von bem bestehenben Recht - und bas mar bas tanonische trot ber Reformation - nicht abweichen; er mußte treue Bache halten für bie Anwendung besfelben, 101b) wenn es auch ein verlorner Boften gewefen ware, auf bem er ftanb. Bielleicht hatte er burch bas Bewicht feines Rathichlags ben Rurfürsten bewegen tonnen, mit einem Feberstrich bas tanonische Recht abzuschaffen. Allein bafur, bag er bies nicht that, find wir ibm noch bankbarer, als für seine gemissenhafte Fürsorge für bie Unwendung bes geltenben Rechts. hatte er erkannt, wie es leicht fei, mas die Borwelt aufgerichtet, niebergureißen, bag es aber eine fcwere, bie Anstrengung mehrerer Jahrhunderte erforbernde Aufgabe bleibe, ben einmal in Verwirrung geratenen Rechtszustanb wieberherzuftellen.

Bei ihm wie bei Luther war es die falsche Borftellung: daß die Seltung des tanonischen Rechts in Deutschland überall auf die Autorität des Bapstes zurückzusühren sei, welche Beide in entgegengeseher Richtung zu ertremen Standpunkten hinführte: Luther war gegen das kanonische Recht des Bapstes wegen, Schürpfür den Bapst, des kanonischen Rechts wegen. Seitdem aber die Nachwelt erkannt hat, die Geltung des kanonis-

iden Rechts für bie nichtpapftlichen Gerichte Deutschlands babe ibren Grund nicht in ber Autorität bes Bapftes. fondern in ber thatfachlichen Aufnahme, bie nur Ausbruck war ber gemeinsamen Ueberzeugung von ber Rotwendigkeit jener Aufnahme - feitbem find auch jene Gegenfate verfohnt. Luther's Ahnung: bas tano: nische Recht werbe erft nach seinem Tobe wieber recht emporbluben, ift in Erfüllung gegangen - ce ift ein evangelischer Jurift, bem wir bie beste Ausgabe bes Corp. iur. canonici verbanten -, bagegen ift feine Befürchtung, bie evangelische Rirche möge baburch wieber unter bie herrschaft bes Papftes fallen, nicht eingetreten. Wenn es aber Luther's That ift, die Rirche gereinigt und von bofen Auswuchsen befreit zu haben, fo ift es Schurpfe That, bag er ber evange: lischen Rirche als Grundlage ihres Rechts ein Rechtsbuch erhalten hat, in welchem bie Erfahrung von mehr benn einem Jahrtau: fenb gesammelt ift. 102)

Schurpf hatte aus seinen Ansichten nie einen Hehl gemacht. Daher wurde er nicht bloß von Einigen seiner Beitgenossen, sondern auch von einem Theil der Nachmelt für einen Bapisten gehalten. Bollen wir als Kennzeichen eines solchen gelten lassen, daß Jemand auf die Wiedervereinigung der christlichen Kirche unter ein gemeinschaftliches sichtbares Oberhaupt hofft, so ist Schürpf Bapist gewesen. Dieß, aber nichts anderes, geht auch aus den Briefen Georg Wicel's 103) an Schürpf hervor, die man wohl benutt hat, um den odigen Borwurf zu rechtsertigen. — Nichtsbestoweniger aber wurde Schürpf der evangelischen Sache keinen Augenblick unstreu. In den Hauptlehren, besonders in der Lehre von

ber Rechtfertigung frimmte er mit guther überein; für bas, was als äußeres Unterscheibungszeichen ber Anhänger ber evangelischen Lehre gelten tann, ben Empfang bes beil. Satraments in beiberlei Beftalt, bat er ein fehr grundliches und gelehrtes Gutachten geschrieben und mit feinen Confilien im Jahr 1445 bruden laffen. 104) Melanthon, welcher mit Schurpf ftete in engfter Freundschaft verbunden blieb, 105) hebt baber vielfach por und nach feinem Tob seine große Glaubenstreue und Anhanglichkeit an die evangelische Sache, besonders fein Durchbrungensein von dem Glauben an bie Rechtfertigung burch Onabe bervor. Zwar sei er in seinem Glaubensbekenntnif in einzelnen Bunkten abgewichen. .. boch babe er bie Summa ber gereinigten Lebre" gebilligt. 106) Und noch ein anberer Zeitgenoffe, ber Beraus: geber von Luther's Tifchgefprachen Joh. Murifaber ober Golbichmibt, bemerkt zu ber vorhimermahnten Stelle, wo Luther ben vermeintlichen Abfall Schurpf's beklagt, am Rand : "Nachher hat er fich beständiger als bie ansehnlichsten gehalten." 107)

Balb nach Lu'ther's Tob war ber schmalkalbische Krieg ausgebrochen. Die Schlacht bei Mühlberg (24. Apr. 1547) beraubte ben Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen seiner Kurwürde und Freiheit. "Da war unter allen Gelehrten Wittenbergs, erzält der Leibarzt Johann Friedrich's, D. Rateberger, nicht einer, ber dem alten gefangenen Kurfürsten in seinem Elend und Betrübniß mit einer Trostschrift oder Brieslein ersucht hätte, ohne allein der alte herr D. Hieron muß Schürpf, der vortreffliche Jurist baselbst, welcher doch

bei ben anbern in Verbacht war, als ob er ein Papist ware. Solche Schrift hat bem Kurfürsten sonberlichen wot gefallen, und hat sich hoch gerühmet wegen bes Trosts, ben er baraus geschöpft und gefasset." 108)

Bei ber Annaberung Carl's V. hatte fich bie Universität Bittenberg verlaufen. Much Schurpf hatte bie Stadt verlaffen. Der Schmerz über bas Schidfal feines geliebten Fürsten, ber Unmille über bas undantbare Benehmen seiner Collegen, 109) andere Umftanbe bewogen ibn . ben Bunichen bes Rurfurften Joachim II. von Brandenburg, welchet icon feit bem Jahr 1536 etwa Sch urpf angegangen batte, in feine Dienste zu treten 110), nachzugeben, eine Berufung nach Frankfurt a. D. anzunehmen und die Universität zu verlaffen, mo er fast ein halbes Jahrhundert gelehrt hatte und folche Berehrung genoß, bag ber Rector ber Universität Caspar Creu: eiger in öffentlichem Anschlag ben 1547 erfolgten Tob von Schurpf's Gibam, Loreng Boch, befonbers auch beshalb betrauert, weil baburch Schurpf, ber wegen bes Ansehens seiner Tugend und feines Alters als Bater bes ganzen akademischen Coetus gelte, betrübt werde. 111)

Nur Beniges ist es, was ich von seinem Leben noch zu berichten habe. In Frankfurt lehrte er unter großem Zulauf 8 Jahre. <sup>112</sup>) Einen Ruf als Assession an das Reichs-Kammergericht lehnte er wegen vorzerückten Alters ab. <sup>113</sup>) Vielc seiner Freunde, sein Bruder Augustin, <sup>114</sup>) seine Sattin waren ihm in die Ewigkeit vorangegangen. Bas Bunder, wenn der Greis sich einsam und verlassen fühlt in der stürmischen, unheilvollen Zeit? Er beklagt die Spaltung in der Kirche, die Zerrissenbeit des deutschen Vaterlandes: es betrübt ihn ties, ausländische Söldlingsheere auf deutschem Boden

zu sehen Eindringlich führt er seinen Schülern die hohe Bedeutung des Juristenstandes in solcher Zeit, aber auch die schwere Verantwortlichkeit desselben vor Augen. Mit Rührung erinnert er sich der schönen Jugendzeit am grünen Neckar: das Bild seines alten Lehrers Ebinger steigt vor ihm auf, wie er in stiller Zeit, umgeben von tüchtigen Söhnen und blühenden Enkeln, den Garten pstegt und der wohlverdienten Ruhe genießt. 118)

Doch auch Schurpf warb noch im letten Rabre feines Lebens bie Freude, einen langjährigen Sausgenoffen und Schüler, Johann b. Borten, fpater Brof. in Frankfurt, zu promoviren und an bemselben Tag ben neuen Dottor verebelicht ju feben. 116) Seine verwitt: wete Tochter führte ihm in Frankfurt bas Sauswesen, eine andere Tochter war ihm icon vor 1539 ,, aus bem geführt braugen geftorben." 117) Bon feinem wahricheinlich 1525 geborenen Sohn, Sieronymus, 118) habe ich nur die Rachricht auffinden können, bag er bem Bater burch gute Anlagen und Führung Freude machte und im Jahr 1544 eine Reife nach St. Gallen unternahm 119). Im October 1545 mar er, wie es scheint ale Student, in Leipzig und hatte einen unangenehmen Sandel mit einem Bolen, ber ihn thatlich beleibigte 120). Nach Melanthone Beugniß überlebte er ben Bater.

Brauche ich noch, um bas Bilb bes Mannes zu vollenden, anzuführen, daß von seinen Zeitgenossen seine Frömmigkeit, seine Ernst, seine Ordnungsliebe, seine Bohlethätigkeit, seine kindliche Unschuld gerühmt wird 121), daß seine Gewissenhaftigkeit so weit ging, daß er die ihm von einem Fürsten angebotene Anwartschaft auf ein Lehen ausschlug, um nicht in sündliche Ansechtung zu fallen, den Tod bes gegenwärtigen Inhabers zu

wünschen <sup>122</sup>) und baß er es nie über sich gewinnen konnte über's Blut Urtheil zu sprechen und einen Uebelzthäter zum Tod zu verdammen? <sup>123</sup>) Ja er war, wie Luther von ihm einst gerühmt hatte: "ber sührenehmsten und besten Juristen einer und dazu ein Christ." <sup>124</sup>).

Als er zum Sterben tam, wiederholte er öfter bas Glaubensbekenntniß und ging muthig und heiter in jenes Land, von dannen Niemand wiederkehrt<sup>125</sup>).

Bu Frankfurt a. D. an bem Catheber bes Juristencollegiums war noch Jahrhunderte lang bas Bilb
eines stattlichen Greises mit eher hagerem als vollem Gesicht, großen, ernst= und klugblickenden Augen, bis auf
bie Brust herabwallendem Silberbart, zu sehen 126). Die
Umschrifft hieß:

"Suchst ben frömmsten Juristen aus altvergangener Zeit Du, Siehe Dir Schürpf an" 127).

In ber Oberkirche zu Frankfurt a. D. aber bei'm Eingang von ber Sübseite 128) befand sich ein Denkstein. Darauf stand:

Hieronymus Schürpf, beiber Rechte Doctor, segnete bas Zeitliche im Jahr 1554 (am 6. Juni) in einem Alter von 73 Jahren und etlichen Monaten. 50 Jahre lang war er Lehrer ber Rechteles). Darauf folgten mehrere Distichen von Melansthon 130).

Die Universität Frankfurt eristirt nicht mehr; ihre Catheber sind vermobert. — Der Grabstein wurde bei einer Reparatur ber Kirche zersägt und bie Stude versbaut 121).

Moge bas lebenbige Anbenken Schurpf's ber Rachwelt heiliger fein, als ihr bie Monumente waren,

welche fein Gebachtniß ben fernsten Zeiten überliefern sollten.

## Anmertungen.

Ueber bie Quellen fur bie Biographie Schurpf's f. Bei- tage III.

- 1) Außerbem finden fich die Formen Schurpf, Schurpf des Ramens ift: Schuirpff. Die der Aussprache jedenfalls am meisten entsprechende Form "Schürpf" findet sich bei Stump f, Schweizer Chronif (Zürich 1548) I. 8 S. 49 und in dem Bericht Joh. Reflers aus St. Gallen bei Marheinede, Geschichte der beutschen Reformation I. SS. 320 ff.
- 2) Melanthonis Select Declamatt. IIII. 119. C. R. XI. 917.
  - 3) Pauli Eberi Calendar. p. 140.
  - 4) Teuber, Oratio de vita Hieron. Schurffii.
  - 5) Rach Stinging, Zafius SS. 7. 8.
- 6) Bgl. über ihn Stinging a. a. D. SS. 23, 311 f. u a. Schreiber, Universität Freiburg I p. 181 cf. p. 138. Stobbe, Rechtsquellen II. S. 11 Not. 5. Die Zeitangabe im Tert stüt sich barauf, baß Kraft noch im Jahre 1500 als Rector und Canonicus zu St. Beter in Basel vorkommt (Stinging a. a. D.). 1502 aber geht Schürpf schonnach längerem Ausenthalte in Tübingen nach Wittenberg.
  - 7) Teuber l. l.
- 8) C. R. XXIIII. 263. Vgl. aud C. R. XXIIII. 528 539. XXV. 215. 269. XIX. 152.
- 9) Teuber I. l. Ebinger wird neben Georg Simler auch als Lehrer Melanthons genannt. Cf. C. F. Schnurreri Oratt. academ. etc. delectus posthumus. Ed. Paulus (Tub. 1828. 8) p. 50. Er bietet ein Beispiel ber Bergänglichkeit

bes Gelehrtenruhmes, benn er stand bei seinen Zeitgenossen in hohem Ansehen. Bon ihm psiegten andere Doctoren zu sagen: "Non possumus omnes doctrina aequare Ebingerum." Bgl. Melanthon in Manlii Locor. commun. collectanea (Basil. 1562. 8) Vol. II. p. 453. Edinger hieß eigentlich Pluklin (Plucklin) und war aus Edingen. Er sommt als "Conrad Blucklin, genannt Edinger, der alt" 1531 als Decretor. D. vor, 1532 als I. V. D. und Ordinarius in Tübingen. † Ansfangs 1532 nach dreiundsünszigährigem Lehramt. Bgl. L. H. Sehb in der Tübinger Zeitschrift sür Theologie. Jahrsgang 1839 p. 68 Not. 4. Schnurrer l. l. p. 69.

- 10) Teuber l. l. Ioh. Lupfftich, Dr., kommt 1508 und 1509 als Anwalt des Bischofs von Augspurg beim Schwäbischen Bundesgericht vor. Bgl. (Harpprecht) Staatsaachiv. 3. Th. SS. 234 ff. 1507 war er zum Fiseal beim Reichskammergericht vorgeschlagen worden. Ibid. II. p. 189.
  - 11) Teuber l. l.
- 12) Rach Schnurrer l. l. p. 69 ift Schürpf schon in Basel zum Mr. artt. promobirt und zu Tübingen im Monat Marz 1501 in consortium magistrorum recipirt worden. Da jedoch Schürpf in die Wittenberger Matrikel als "magister arcium tuwingensis" eingetragen ift, bin ich bei der Angabe Teubers stehen geblieben. Ueber die Magisterpromotion in Tübingen vgl. Klüpfel, Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen. S. 18.
  - 13) Stinging, Baffus S. 25.
- 14) Nachweisungen bei Surgens, Luthers Leben II. G. 185.
- 15) Die Anstellungspatente Stehelins und Bollants laffe ich in Beilage Ill. abbruden. Ueber Bollant f. Schnurrer l. l. p. 68 heyb a. a. D. S. 86. Strauß, hutten S. 146.
  - 16) Bgl. ben eigenen Bericht Schurpfe in Beilage III 2.
  - 17) Teuber l. l.
  - 18) Beilage Ill. 2.
  - 19) Beilage III. 2.

- 20) Histor. Lutheran. I § 96 Add. I i. f.
- 21) Beilage Ill. 2 i. f.
- 22) Abgebruckt bei Strobel, Reue Beiträge jur Literatur III. Bb. 2. Stück S. 57. Daraus entlehnt bei Grobem ann, Annalen (1792) II. 79.
- 23) Abgebruckt im Codex Augusteus (Leipz. 1724 Fol.) l. 60. Anderer Theil 4. Capitel pp. 951 ff.
- 24) Rach Urkunden des Großberzogl. u. herzogl. Sachsischen Communalarchivs in Weimar R. O. Lit. RR. fol. 115. 116. und R. O. Lit. A. A. A. fol. 125.
  - 25) Ronigeberger Geb. Archiv l. Schrant, 20. Fach Rr. 101.
- 26) S. bas Berzeichniß ber Schriften Schurpfs in Beilage III.
  - 27) Tifchreben. Ausg. Forftemann-Binbfeil IIII. S. 525.
  - 28) Ebenbafelbft IIII. C. 480.
  - 29) Bgl. ebenbafelbft Illl. G. 512.
  - 30) Bgl. hierüber auch Teuber 1. 1.
  - 31) Rufter in Seybele Icones p. 39 Rot. 6.
  - 32) Melchior Adami Vitae Iurisconsultorum p. 212.
- 33) Sch firpf beklagt im Jahr 1552 ben Teb seiner Gattin (Melanth. Declamatt. [ed. 1564] Illi. 143) Er hatte mit ihr 40 Jahre gelebt (Teuber I. I. [in ben Hallischen Beiträgen II. S. 119]). Daraus rechtfertigt sich die Zeitangabe im Tert.
  - 34) Jürgens a. a. D. SS. 239. 254. 260 f.
- 35) Jürgens a. a. D. S. 261. Melanth. Declamatt IIII. p. 553. B. E. Tengel, historischer Bericht vom Ansang und ersten Fortgang der Reformation. (Leipz. 1718. 8) S 154.
  - 36) Teuber l. l
- 37) Manlii Collect. (ed. 1563) T I. p. 74. C. R. VI. 750. VII. 512. XXV. 169. 523.
  - 38) Teuber l. l.
- 39) Jäger, Carlstadt S. 487. Bgl. Jürgens a. a. D. SS. 232. 236.
- 40) Luthers Tifchreben Il. p. 421. S. jeboch auch Luthers Briefe (de Wette) I. 108.

- 41) Bgl. bie wichtigen Urfunden bei Coprian, Rusliche Urfunden I. SS. 460 ff. 11. 178 ff. 181. 184. 186. 199 ff. vgl. I. 519. ff. Bgl. Seibemann, Beitrage I. S. 39.
  - 42) Bgl. Beilage Ill.
- 43) Ich laffe ben intereffanten Brief Spalatine in Beilage Ill. in extenso folgen.
  - 44) Stinging, Zafius S. 218.
  - 45) Gbenbafelbft G. 225.
  - 46) Luthers Werke hreg. von Bald XV. 2231.
- 47) Bgl. im Allg. Teuber 1. 1. Luthers Briefe hrsg. von de Wette I. 603. Luthers Werke hrsg. von Walch XV. 2315. Henric. a Seelen, ICtorum qui Lutheranismo insigniter profuerunt TETPA & (Col. 1730) N. 3 (Mbgebruckt in den Hallischen Beiträgen a. a. D. pp. 171. 172).
  - 48) Teuber l. l. (Hall. Beitr. ll. S. 107.)
  - 49) Förfte mann, Urfunbenbuch G. 16.
- 50) Luthers Berke (Bald) XV. 2332. ff. Bgl 3ager, Carlftabt SS. 219 ff.
- 51) Bgl. über biefe Borgange Luthers Berte (Bald) XV. 2263. 2377. Jäger, Carlftabt SS. 248 ff. 277. Seibemann, Beitrage SS. 54 ff., namentlich Rot. 3.
- 52) C. R. I. 514. Luthere Berte (Bald) XV. 2367. Jäger a. a. D. S. 259.
  - 53) Luthers Berte (Bald) XV. 2386.
  - 54) Bgl. z. B. C. R. I. p. 566.
- 55) Am 4. Marg 1522 war Luther zu Erfurt im Gafthaus zur hohen Lilie. Gine Anecbote über sein bortiges Berweilen bei Rapeberger, Handschriftliche Geschichte über Luther und seine Zeit. Hreg. von Reubeder (1850. 8.) S. 56. 57.
- 56) Bgl. Schweizer-Museum 1784 Jahrg. II. St. 5. S. 385. Marheinede, Reformationsgeschichte 1. SS. 320 ff.
- 57) Die beiben Comeiger murben in Bittenberg immastrifulirt am 18. Marg 1522 und zwar als:
  - Joh. Aihenarius d. s. Gallo dioc. Constan. 18 Mar-

- cij. Wolfgangus Fibularius de seto Gallo dioc Constan. 18. Marcij.
- Bgl. Album acad. Viteb. ed. Foerstemann p. 109.
- 58) Der Briefwechfel findet fich in ber Bald,'ichen Ausgabe von Luthers Berten Bb. XV. pp. 2383 ff.
  - 59) Cpprian II. SS. 264 ff.
- 60) Urfunden zu biesen wichtigen Streit im C. R. I. 457 ff. Rabere Ausstührungen barüber behalte ich mir für andere Gelegenheit vor.
- 61) Luthers Berfe (Balch) XV. 2508 vgl. mit X. 399 ff. Bgl. Philippi Melanthonis de legibus oratio ed. Muther (Reg. 1860) p. 2 not. 3. cf. p. 14 not. 27. Melanthon. Declamatt. T. Illl. in praefat.
- 62) Beilage Ill. 3. Ioh. Hannart war kaiferlicher Orator auf bem Reichstag ju Rurnberg 1524 (Sleidani Commentar. L. Illl. [Edit. Fracof. 1610] p. 95) und reifte bann mit einer wahrscheinlich Luther betreffenden Sendung des in Spanien befindsichen Kaisers an verschieden Höfen herum. Cyprian Rügl. Urkunden Il. S. 291 ff.
  - 63) Teuber l. l. Seckendorff ll. §. 36.
- 64) C. R. Ill. 119. sqq. Cf. Sleidan. l. X. p. 267 l. Xl. pp. 288 sqq.
- 65) Abolph Muller, Gefchichte ber Resormation in ber Mart Branbenburg (1839) S. 295.
- 66) Luther fagt 1538: "vor fieben Jahren". Tifchreben II. 258.
  - 67) Marbeinede III. 26.
- 68) Auslegung bes 101. Pfalms B. 5. Lutheis Werke (Walch) V. 1255. 1256.
- 69) H. Schürpf, Consilia cent. I. cons. 51. 52. cf. III. 15 n. 12. II. 50. III. 83. 58.
  - 70) Ibid. I. cons. 51. 52.
  - 71) Ibid. cent. I cons. 57.
- 72) Bahricheinlich von Schürpf: "Conclusiones hae contra Digamiam sacerdotum Dei auxilio publice defendentur. anno 1528." (Abgebruckt in Lutheri Opp. [Ienens.]

- T. I [1579] Fol. fol. 496). Dagegen ließ Luther erscheinen: "Propositiones D. M. Lutheri De Digamia Episcoporum. Anno MDXXVIII." (Abgebruckt in Luth. Opp. Ien. I. fol. 496b sqq.) Bgl. auch von Ferne Tischreben IIII. 514.
  - 73) Cf. 3. B. Schürpf, Consil. III. 9.
  - 74) Cf. 3. B. Ibid. I. 1.
  - 75) Luthers Werte (Bald) X. 844 sqq. C. R. 1. 653.
  - 76) Tijchreben IIII. 125.
  - 77) Tifcreben III. 480 cf. C. R. II. 492. cf. 555. 573. 695.
  - 78) Bgl. im Aug. Tifchreben IIII. 84. 104. 125. 491.
- 79) Tifchreben II. 258. Cf. Ibid. III. 499 u. Luthers Berte (Bald) X. 829.
  - 80) Tifchreben III. 528.
  - 81) Tifchreben III. 84. 85.
  - 82) Tischreben cap. XLIII S. 88.
  - 83) Tifchreben II. 352 ff. IIII. 533 f.
  - 84) Ibid. IIII. 531.
  - 85) Ibid. IIII. 505.
  - 86) Ibid. III. 319.
  - 87) Ibid III. 320.
  - 88) Ibid. c. XIX. §. 12.
  - 89) Luthers Berte (Bald) X. 831.
- 90) Cf. C. R. V. 285. Tijdreben III. 500 sqq. S. ben IX. Bortrag bei Rote 74 sqq.
- 91) Diefer Sat ift angegriffen worben. Die Cache ift aber so bekannt, baß es kaum einer Wiberlegung bebarf. Statt vieler Citate verweise ich auf Strobel, Beiträge zur Literatur 2c. 2. Bb. 2. Stud S. 481. Bgl. auch Erucigers Brief vom 15. Febr. 1544 im C. R. V. 313.
  - 92) Luthere Briefe (de Wette) V. 626.
- 93) Luthers Berte (Bald) X. 830 vgl. mit Tischreben III, 491 ff. Bon ber Predigt schreibt Melanthon an Camerarius: C. R. V. 293. Cf. auch ibid. V. 310. Die Angaben über ben Tag ber Predigt schwanten. Nach Tenpel, historischer Bericht zc. S. 146 in ber Note wurde sie am ansbern Conntag nach Epiph. (20. Jan. 1544) gehalten.

- 94) Damit ift wohl vorzugeweise Meldior Rling gemeint.
- 95) Ich laffe bieß Schreiben in Beilage III nach bem im Beimarer Communalarchiv befindlichen Concept abbruden.
- 96) Luthers Berte (Bald) X. 830. Luthers Briefe (de Wette) V. 613 ff.
- 97) Bgl. Muther in ber gifchr. für historiiche Theologie breg. von Niebner Jahrg. 1860 SS. 461 466 unb SS. 467—469.
  - 98) Marbeinede IIII. S. 344.
  - 99) Tifchreben III. 513. 522.
  - 100) Teuber 1. 1.
  - 101) Schürpf, Consil. I. 57.
- 101b) Ein Beispiel wie fcon 1522 gerabe hierüber Differrengen entftanben f. in Luthers Briefen (be Bette) II. 269.
- 102) Die Thatsache erkennt auch J. H. Boehmer, Ius eccl. protest. I. Il. SS. 60. 63 an, wenngleich er über ben Berth ber Erhaltung bes kanon. Rechts als Grundlage bes Protestantischen Kirchenrechts anderer Meinung ist. Den Einstuß henning Gbes auf die Erhaltung des kanonischen Rechts überschätzt Boehmer und nach ihm fast alle Reueren. Als Göbe starb (1521) war die Frage kaum aufgetaucht. Ueberhaupt zeugt es von argem Misverkennen der Berhältnisse, wenn man Göbe zu einem protestantischen Juristen machen will. Er stellte sich, wie oben berichtet wurde, bei der Frage um die Giltigkeit der Publikation der papstlichen Bannbulle auf die Seite Luthers, aber lediglich aus juristischen Gründen, denn Ecks Publication war durchaus ungeschiet und formlos. Sonst aber wollte er von der Reformation nicht viel wissen und das erkannte Luther auch recht wohl.
- 103) Ueber die sehr selten gewordene Sammlung der Briefe Bicels wgl. Strobel, Beiträge. 2. 38b. 1. Stück, S. 243. 244. 3ch benutte das Eremplar der Kgl. Bibliothet in Königsberg i. Pr. An Schürpf gerichtet ist im 1. Buch: "Apologeticon ad I. S. D. in Saxonia scriptum. An. 1531; im 2. Buch ein Brief aus Fach (1531) mit der Ueberschrift: D. H. S. S. P. und ein Brief: "Fachas IIII. April. anno

1583. I. S." Wer biefe Briefe verstehen will, muß auch bie interessante und in vieler Beziehung richtige Classisiterung und Schilberung ber bamaligen Religionsparteien lefen, die Wicel im 4. Buch im Briefe an B. A. gibt.

104) Schürpf, Consil. P. 52 cf. I. 51.

105) Der Stellen, in weichen Melanchthon Schurpfe rühmend und in Freundschaft Erwähnung thut, find zu viele, um hier aufgezählt zu werben. Ich citire nur C. R. XXIIII p. 406. 443. 837. 876.

106) Teuber 1. 1.

107) Tifchreben II. 258. Rot. 2.

108) Ratebergers Sanbichrifti Geichichte (Reubeder) . 188 ff.

109) Rateberger a. a. D.

110) Beilage III.

111) Scripta publ. Viteberg. I. 185. CR. VI. 435. 461. 462.

112) Teuber l. l.

113) Schurpf war 1548 jum Affeffor für ben fachflichen Rreis dexte lat. ernannt, — erschien aber nicht jur Eröffnung bes Gerichts (Septemb.). Bgl. Barthol. Sastrowens Leben, hreg. von Mohnite. II. 589. 599.

114) Geb. 6: Jan. 1495 zu St. Gallen, † 9. Mai 1548. Baul Eber Calendar. p. 167. Bgl. über seinen Tod CR. VI. 899. 902. 903. 904. 905. 906. Soripta publica 1. 209. Bon dem seiner Zeit sehr beuühmten Mediziner eristiren handschriftslich noch einige Werke: "Quorundam particularium mordorum theoria et practica 1545/47" und ein anderer "Tractatus medicus." Bgl. Irmischer, Handschriftencatalog der Erlanger Biblisthek, S. 230.

1.15) In ber Schürpf angehörigen Rebe De legum insticia et disciplinae praestantia (1552) in Melanth. Select. Decll. III. p. 143. vgl. C. R. XI. pp. 1016 sqq.

116) Oratio de reverentia legum gehalten bei ber Promotion Johann's v. Borden a. 1353. Sel. declamatt. IIII. pp. 101. sqq. C. R. XII. pp. 12 sqq. besonders p. 18.

- 117) Schreiben Gregor Bruds an ben Kurfürften von Sachsen aus bem Jahr 1539 im Beimarer Communalarchiv R. A. (sonft unverzeichnet).
- 118) In biefem Jahr ift hieronymus Schurpf iun. von seinem Obeim Augustin, ber bamals Rector war, in bie Bittenberger Matrifel eingetragen. Album (ed. Foerstemann) p. 126.
- 119) Melanthon gab bem Jüngling ein Empfehlungsichreiben an Joachim Babianus mit. Dasselbe ist für bas Berhältniß Schürpfs zu Melanthon so wichtig, baß ich hier eine Stelle baraus mittheile:

"Hanc autem epistolam dedi ad te adfereudam Hieronymo Schurff, filio Iurisconsulti civis vestri, Hieronymi Schurff, cum ut de mea erga te voluntate ad te scriberem, tum vero ut illum tibi commendarem. Patrem Hieronymum non ex illa forensi turba pragmaticum esse ducito, sed similem veteribus illis Leliis, aut Papiniano aut Ulpiano. Nam et vis ingenii in eo est excellens, et non solum Iurisconsultorum doctrinam didicit, sed cum natura insit in eius mente, ut de Isocrate inquit Plato, philosophia, hanc et adolescens amavit et docuit philosophica, et adiunxit doctrinam Christianam, quam et praeclare intelligit, et morum pietate sequitur. Tantaque in eo gravitas est et iustitiae observantia, ut suis virtutibus doctrinam ipsam ornet — C. R. V. pp. 432-433.

- 120) Zarnke Acta Rectorum p. 290.
- 121) Bon vielen Anecboten, die von ihm ergählt werden, verweise ich bloe auf einige: C. R. XXIII. 406. 443. 837. XXV. 876. Manlii Coll. II. p. 308 (ed. 1573) u. a. Jürgens a. a. D. S. 227. Bgl. im Allg. Teuber l. l.
- 122) Teuber I. l. Bgl. Schürpfs Confil bei Modestin. Pistoris Consil. I. pp. 82 sqq.
  - 123) Tifchreben IIII. 160.
  - 124) lbid.
  - 125) C. R. XXIIII. p. 395.

126) Ein Bilb von ihm in Seibels Icones hreg, von Rufter (Berlin 1751).

127) "Priscos vide Iuris peritos: vix magis pium videbis. Schurpfio". Bgl. Halliche Beitrage Il. S. 124 in ber Rote.

128) Spieder, Geschichte ber Stadt Frankfurt a/D. l. Th. (1853) p. 134.

129) HIERONYMVS SCHVRFFIVS I. V. D. DECSSIT ANNO MDLIV. CVM VIXISSET ANNOS LXXIII. ET ALI-QVOT MENSES ET INTERPRETATVS ESSET LEGES ANNOS L.

Bgl. Becmann, Notit. Acad. Francof. c. 7. p. 180.

130) Doctor erat Iuris praestans Hieronymus arte lustitia, ingenii viribus atque fide Schurfiadum de styrpe, satis quae clara per Alpes Helveticas numerat secula multa Patrum. lura enarravit lustris bis quinque nec ullus Ostendit fontes dexteritate pari. Consiliis rexit fidis populosque Ducesque: Lumen enim iuris temporis huius erat. Hunc etiam sapiens Caesar dignatus honore est Carolus, Imperii qui modo sceptra tenet. Quae leget veniens aetas monumenta reliquit Multorum studiis proderit iste labor. lustitiae esse Deum fontem quia noverat ipsum Vt recte nosset maxima cura fuit. lustificaque fide capiens tua munera Christe Solius est cuius parta cruore salus: Vera luce Deum agnovit, precibusque vocavit Et rectae fidei congrua vita fuit Ipsius hoc tumulo requiescunt molliter ossa Vivit conspectu mens fruiturque Dei. Cf. Becmann l. l. Sallifche Beitrage II. p. 124. C. R. X. 623.

131) Spieder a. a. D.

## VII. und VIII.

## D. Johann Apel.

I.

Bon ber Jugendgeschichte Johan Apels weiß ich wenig zu erzählen. Rach Georg Anbreas Will 1) ift er geboren zu Rurnberg im Jahre 1486, also brei Jahre nach Luther, zwei Jahre vor Ulrich von hutten. Sein Bater, ebenfalls Johann, gehörte allem Unschein nach einer jener ehrenhaften und thätigen Bürgerfamilien an, welche noch heute bie ebemalige Reichsftadt zieren. Wir werben einen Bruber Johann Apels kennen lernen: Nicolaus (ober Claus) Apel, ber fich als "Duchmacher vnb burger ju Rurmberg" unterschreibt 2). Gine Schwefter ber beiben Männer mar mit bem in ber Reformationsgeschichte bekannten Brediger Dominicus Schleupner verheirathet3); eine andere mit Arnold Went, einem tunftreichen Golb : und Gilberschmieb 4). Das alles beutet auf wolhäbige und anständige Berhältnisse in bem väterlichen Saus Johann Apels bin. Den Grund ju feiner gelehrten Bilbung bat er vielleicht auf ber Sebalbusichule feiner Baterftabt gelegt.

Als im Berbst 1502 bie neue Universität Wittenberg eröffnet werben follte, fagte ber fechezehnjährige Jungling von ber Strafe, bie nach Norben führt, ben ragenden Thurmen von St. Sebalb und St. Lorenz Balet; in Begleitung einiger Landsleute burchwanderte er die anmuthigen Gefilbe Frankens, die wilbromantiichen Thäler und Schluchten bes Thuringer Walbes, in Wittenberg tam er noch rechtzeitig an, um am 18. Dttober ber feierlichen Ginweihung ber Universität beiguwohnen. Die einundvierzigste Inscription in bas Mbum ber neuen Hochschule lautete: Ioannes Appell nurmbergen. 5) Gleich barauf find die Rürnberger Johann und Beinrich Dratzieher, Leonhart Beg fowie Erhardt Balter aus Bindsheim eingezeichnet. Da unter ben Immatritulirten bie Lehrer ber Universität fich befinden und ben Stubirenben vorstehen, läft sich wol fagen, baß Apel zu ben erften ber in Wittenberg inscribirten Stubenten gablt. Wir nehmen baber aud, an, bag er als Festgenosse bei ber solennen Inauguration bie Eröffnungsrebe bes vielgewanderten und weitberühmten humanisten hermann v. b. Busche anhörte, bag er in bem glanzenden Buge, welcher von ber Burg nach ber Allerheiligenkirche fich bewegte, die junge Studentenschaft mit vertrat, daß er hier andachtig dem hochamt beiwohnte und ber frommen Bredigt bes Lic. theol. Nicolaus Schreitter von Coburg ein aufmerksames Dhr lieb. -

Die Festlichkeiten rauschten vorbei, die Borlefungen begannen. Wollen wir sehen, in welchen Hörsälen wir ben jugendlichen Studenten zu suchen haben. Der Sitte ber Zeit gemäß hat er sicher nicht sofort zu einem Fachestudium sich begeben, sondern vorerst allgemeinere Aus-

bilbung vor ben Cathebern ber Artisten - so nannte man die Mitglieder der heutigen philosophischen Facultäten — gesucht. Da gewahren wir vor Allem ben muthigen hermann v. b. Busche, ber als "artis oratorie atque poetice lector conductus 6)" über griechische und römische Schriftsteller las, ferner Ricolaus Marfchalt'), ber zur Förberung feiner humaniftischen Beftrebungen eine eigene Druckerei in feinem Saufe bielt. Much bem fpateren berühmten Juriften Bieronymus Schürpf begegnen wir8), welcher bamals für zwei "Lectiones in philosophia" bestellt war und "am morgen hora sexta maiorem logicam Aristotelis nach auflegung bnb mainung Doctoris Subtilis Scoti genant Ind hora tertia nachmittag in libro de celo et mundo Ind de generatione et corruptione" las, wie er benn auch bie erste "Disputation in artibus" in Wittenberg abbielt9).

Bekam so unser Apel burch Hermann v. b. Busche u. A. ben Anstoß zu eleganten humanistischen Studien, so mußte er anderntheils doch auch noch den mittelalzterlichen scholastischzeromalen Lehrgang kennen lernen, gegen welchen eben damals die deutschen Humanisten in jugendlicher Frische einen ritterlichen Kampf begonnen hatten. Wittenberg war zwar bestimmt, für letztere eine seste Burg und ein Sammelplatz zu werden, aber es vergingen von Stistung der Universität doch immer noch siebenzehn Jahre dis Luther im Berein mit einigen Freunden darauf antragen konnte, die Thomistischen Lecztionen ganz abzuthun und anstatt der Thomistischen Logik Opid's Metamorphosen zu lesen, "angesehen, daß an der schotistischen und tertualischen Logik genug wäre" 10). Scotus blieb vorläusig damals noch in Ehren, dis auch

ihn Melanthon burch seine Dialektik von ben Cathebern verbrängte.

Soll ich die sturmbewegte Zeit des geistigen Kampfes, in welche die Studienperiode Johann Apel's siel, schilbern? Soll ich sie herausbeschwören jene wanderslustigen und thatendurstigen Geistesritter, wie sie in leichter Beweglichkeit mit neu entdeckten blanken Wassen einen kecken Streich nach dem andern auf die in plumper unbeholsener Mönchskutte schwerfällig sich vertheidigenden Anhänger des Alten führen? Ich verzichte darauf. Ueber den Antheil, den Johann Apel an den Bewegungen hatte, kann ich nichts beibringen, und eine allgemeine Darstellung der Zeit zu geben, liegt außerhalb meiner Aufgabe. Daß aber Apel sich in dem lebendigen Getreibe rüftig mitbewegte, dasur bürgt seine enge Berzbindung mit mehreren Hauptgliedern der Humanistenz partei, die ich balb zu nennen haben werde.

Gleichzeitig mit Apel wurde in Wittenberg immatrikulirt: Georg Burkhard (Georius borkhardus) aus Spall 11), bekannter unter ben Namen Georgius Spalatinus. Spalt liegt wenige Meilen von Kürnberg und Burkhard war auf der Sebaldusschule dieser Stadt erzogen. Vielleicht schon dort, jedenfalls aber in Wittensberg, wo Angehörige derselben Gegenden (obwohl keine förmlichen Landsmannschaften eristirten) naturgemäß sich zusammenhielten, schloß Apel mit Spalatin Freundschaft. Das Einzige, was ich aus der Jugendzeit Apels als Thatsache noch ansühren kann, ist, daß er mit Spalatin in Briefwechsel stand. Ein am 19. April 1516 aus Leipzig geschriebener Brief Apels ist uns erhalten 12). Darin wird der Freundschaft Spalatins, welcher damals schon großen Einfluß am Kursächssischen Hof besaß, Pets

rus Schabe Mosellanus und ein gewisser Dionhstus empsohlen. Nur der Erstere ist bekannt, sein Ruhm als eleganter Philologe und Redner, als vielanregender Docent ist heute noch nicht verklungen. Er wirkte seit 1513 in Leipzig. Apel nennt ihn seinen Lehrer<sup>13</sup>). Aus einer Andeutung aber schließe ich, daß Apel auch als Schüler des von 1514 — 1517 für griechische Literatur in Leipzig angestellten Engländers Richard Crocus sich bekannte.

Doch hier entsteht die Frage: War Apel, ber im Jahre 1516 ichon breißig Jahre gabite, immer noch Die Berfuchung "Ja" zu fagen, ift ftart, benn bei bem Mangel an anbern Quellen ift ber Umftand, bag Apel Mofellan feinen Lehrer nennt, allerbings von Gewicht. Allein es ift zu bebenten, wie es bamals gar nicht felten vorkam, bag auch Manner reiferen Alters, bie icon felbit bocirten ober Staatsamter betleibeten, nochmals die Borfale berühmter Universitätslehrer frequentirten. Namentlich fingen häufig lesenbe Magistri artium erst nach langerer Lehrthätigkeit an, die Aubitorien ber Juriften zu befuchen. Bielleicht bag Apel als Magister legens in Leipzig sich aushielt und nicht nur seinen juristischen Studien, benen er fich damals jebenfalls schon gewibmet hatte, oblag, sondern auch aus besonderer Neigung seine humanistische Bilbung vervolltommnete. Gine Spur beutet an, bag jene ihn vorher icon nach Erfurt geführt habe.

Wiffen wir so von ben außeren Berhaltniffen Johann Apels mahrend seiner Lehrzeit so gut wie nichts, so sind wir boch so glüdlich, ziemlich genau ben Gang und die Richtung seiner Studien schilbern zu können. Dazu hilft uns eines seiner späteren Bücher, nämlich die in Form eines Dialogs verabfaßte Isagoge in quatuor libros Institutionum diui Iustiniani. Die Personen bes Dialogs sind Sulpitius, Albericus, Sempronius, unter dem Ramen Sulpitius aber führt Apel zweiffellos sich selbst redend ein.

Une intereffirt junachft eine Stelle 14), in welcher Sulpitius erörtert, welche Borbilbung erforberlich fei, um mit Rugen an bas Studium ber Jurisprubeng beranzutreten. "Es ist nicht genug, fagt er, bag ein folder Neuling Grammatit aus Alexander Gallus tenne, sonbern er muß auch in ber Geschichte tüchtig bewanbert fein und wiffen zu welchen Beiten bie einzelnen romischen Raiser regierten , unter wem ein Jeber ber Römischen Juriften respondirte, welches bie Amtebefugnisse bee Brators und ber übrigen Magistrate maren. Dazu muß er mit ben Comobien bes Tereng, ben Schriften bes Cicero, Salluft, Livius, Quintilian und anderer ausgezeichneter Autoren, benen ich Erasmus von Rotterbam und andere heutige Celebritäten beigeselle, fich nicht fruchtlos bekannt gemacht haben. Auch barf er die griechische Literatur - nicht gang vernachläffigen, wenn er ein tieferes Ginbringen in bieselbe nicht erstreben tann ober will. Denn es find febr viele Stellen ber Juftinianischen Rechtsbücher, die ohne solche Renntnig unverständlich bleiben . . . . . Dann foll er nicht unerfahren fein in ber Dialettit, er lerne fleißig befiniren und richtig eintheilen, nicht aber treibe er jene angstliche Dialektik bes vorigen Jahrhunberts, die bis vor turgem berrschte . . . Mathematik aber, Rhetprit und Boeste begreife ich unter ber gram= matitalifchen Borbilbung (reinen Schulbilbung), fo bag ich von einem Hörer ber Jurisprubenz eine tüchtige, so au fagen enchklopabifche Borbilbung verlange, benn folche

zusammenhängende Einsicht in viele wissenschaftliche Disciplinen ist für einen Rechtsbestiffenen unerläglich."

Besaß Apel selbst, als er zum Studium der Jurisprudenz sich begab, die Vorbildung, welche er hier von einem angehenden Juristen fordert, so muß er manches Jahr auf dieselbe verwendet haben. Es war damals nicht so leicht, wie heute, sich in den Besth eines umfangreichen Wissens zu setzen. Den meisten Universitätslehrern jener Zeit ging dasselbe ab. Apel wünscht zwar, daß vor Allem die Docenten eine umfassende gelehrte Bildung besitzen möchten, wo dieß aber nicht der Fall, da müßten wenigstens die Schüler sie zu erwerben suchen: "Denn wir lernen nicht Alles von den Lehrern, vielmehr ist nöthig, daß wir durch fleißige Lectüre autodidactisch das Meiste erreichen."

Dieß beutet barauf bin, bag Johann Apel felbst in ber geschilberten Beise Autobidact mar. Wenn auch humanistische Lehrer ihn angeregt hatten, so wirkten biefelben bamale noch zu vereinzelt, als bag an Durchmachen eines vollständigen Lehrkurfus im heutigen Sinn zu benten gewesen ware. Und was ben juriftischen Unterricht jener Zeit betrifft, so konnte er nicht einmal ben Unstoß zu frischer geistiger Thätigkeit geben. Lehrer und Studenten ftanden auf unglaublich niedriger Bilbungs: stufe. Die Letteren anlangend, ift es interessant, bem ibealen Bild gegenüber, welches Apel von einem wolvorbereiteten Rechtsstudiosen entwirft, ben Buftand ten= nen zu lernen, in welchem die Mehrzahl in Wahrheit fich befand. Apel felbst schreibt im Jahr 1535 15): "Bisanher haben wir bermaffen in iure ftubirt, bas vnter breiffig gelarten iuriften nit einer ein rechten lateinischen brief schreiben kann, wie wol got lob bie iungen gesellen

fich numals ontersteben vorbin latein, barnach jurg que ftubiern, ond fünderlich ju Bittenberg, bas mag man bem melachthon bangken, wie wol auch nit alle." kannt ift bie Erzählung Ulrichs v. Hutten von einem Studiengenoffen in Bavia, ber, als einmal ber berühmte Rechtslehrer Jason von Manno nach vielen anderen Ci= taten fortfuhr: "Et Alexander de Imola ac sequaces" fich zu seinem Nachbar mit ber Frage wendete: "Wer ift ber Sequaces?" 16) Als Spalatin bie Absicht hatte, fich ber Jurisprubeng zuzuwenden, fchrieb ihm Mutian 17): "Latinus inter barbaros versabere." Wir bürfen baber wol annehmen, bag burchschnittlich ben bamaligen Rechtsstudenten felbst eine nothdürftige Renntnig der la= teinischen Sprache abging, geschweige benn, baß fie in ben anderen Wiffenschaften, die Apel ihnen empfiehlt. bewandert gewesen wären.

Und von wem und wie wurden folche Schuler un: terrichtet? Durch bas Einbringen ber fremben Rechte in Deutschland maren die gelehrten Juriften wichtige Leute geworben: in ben Rathen ber Fürsten und Stabte, bei Befandtichaften, in ben Berichten, sowohl als Urtheiler, wie ale Sachwalter, waren fie unentbehrlich. Sie jagen bie halbe Zeit ihres Lebens auf bem Bferb ober im Bagen, um von Termin ju Termin, von Berhandlung au Berhandlung zu eilen : für rubige miffenschaftliche Beschaulichkeit blieb teine Zeit. Brattiter maren Alle, die Deiften handwerksmäßige Praktiker, welche geiftlos nach traditionellen Formularen arbeiteten, aber routinirt genug bas Betriebe bes gefchäftlichen Bertehre beherrichten, nur Benige Manner, welche an bem großen Bert ihrer Reit, ber wunderbar umgestaltenden und boch nicht völlig zerstörenden Verarbeitung des einheimischen Rechtsftoffe mit

İ

Römischer Wiffenschaft, in vollem Bewuftfein schafften. Als Lehrer aber maren bie Letteren nicht mehr werth als bie Erfteren. Wer eine Lectura, b. h. eine Brofeffur, hatte, erklärte eben bie wenigen Tage ber Woche, an benen er "fich heimisch hielt", einige Stellen ber ausländischen Quellen, so gut er es konnte. Aus einem hanbschriftlichen Berzeichniß ber zu Wittenberg vom 24. August bis jum 25. December 1519 gehaltenen juriftischen Lectionen 18) ift ersichtlich, bag von fammtlichen Docenten täglich 6 Stunden angefündigt waren, bag aber in ber That blog in bet Zeit vom 17. October bis jum 11. November bes Tags 4 ober 3 Stunden regel: mäßig gelehrt wurde, während außerbem wochenlang bas Lefen gang unterblieb ober nur bin und wieber mit einer ober zwei Stunden bes Tage fortgesett wurde. Die Docenten maren meift auswärts, einer batte längere Beit in Erfurt, zwei andere bei ben Herzogen von Mecklenburg zu thun, die Studenten mußten baber feiern. Da= bei mar, wie ichon angebeutet, bie Behandlunge: und Lehrmethobe ber Wiffenschaft rein eregetisch; boch nicht fo, bag auch bei aller Unfabigfeit ber Docenten bie Lecture ber Quellen felbft einen erfrischenben Ginbrud auf bie Buborer hatte machen konnen, vielmehr murben geiftlos und ermübend über wenige Borte endlofe Commen: tare fortgesponnen, welche in ben Formen ber icholaftischen Dialektik, in Rotationen, Positionen, Oppositionen, Definitionen, Ampliationen, Limitationen 2c. fich fortbeweg= ten und überall mit maffenhaften Citaten gelehrt aufgeputt waren.

Doch hören wir unseren Apel einen Lehrer jener Zeit und sein Collegium schilbern. 19) Der junge Stubent Sempronius eilt mit einem mächtigen Folianten

unter bem Arm in die Vorlesung eines berühmten Doctsors. Albericus ein älterer Jurist kommt entgegen und fragt: Wohin? Da, in das Auditorium der Rechtslehzrer, entgegnet Sempronius. Also zu dem celebren Professor, sagt Albericus, der den vornehmsten Leuten, ja selbst Fürsten surchtbar ist. Ja, erwidert Sempronius, zu ihm, der einmal einem über seine Aussührungen zu Gunsten eines Segners erzürnten und mit seiner Unzgnade drohenden Fürsten die Antwort gab, er wolle sich bemühen, Sr. Hoheit fortan ein ungnädiger Doctor zu sein, wozu sich auch bald Gelegenheit bot, da der Fürst seine Hüsse such auch langem Bitzten und nachdem drei Boten geschickt waren, gewährt wurde.

Beiter entwidelt fich folgendes Gefpräch:

Alb. Wie viele Jahre studirst du die Rechte?

Sempr. Jahre? Noch nicht einen ganzen Monat. Alb. Belches Panbettenfragment erflärt jest ber Brofessor seinen Hörern?

Semp. Die Lex, welche mit ben Worten beginnt, Si non sortem im Panbektentitel de condictione indebiti (Fr. 26 d. C. I.)

MIb. Uh! jene buntle und schwierige Stelle.

Sempr. Ja so muß es wohl sein, Albericus! Ich bin in diesem Auditorium blind und taub; aber doch nicht so eigentlich taub, ich höre die einzelnen Worte, verstehe aber nichts von Allem, was geredet wird, gerade so als ob ein Sarmate predigte. Denn zuerst weiß ich nicht, was das Wort sors bedeutet und der Professor, da er über die Anfangsworte der Lex sich verbreitete, hat es nicht erklärt . . . . . Dann, wenn der Docent von Civils und Naturalodligationen redet und zwischen

beiben ängstlich unterscheibet, ferner wenn er von ignorantia iuris et facti spricht, verstehe ich so viel, wie nichts. Was usura centesima sei habe ich bei Andreas Alciat gelesen, boch stimmt bessen Erklärung nicht mit ber bes Accurfius und unferes Professors. Ueberbem, wenn ber Verfasser ber Banbettenstelle von condictio spricht, redet der Professor lediglich von conditio . . . . Die obsequia libertorum und die operae vermengt er so, daß er sich nicht scheut die obsequia operas obsequiales zu nennen . . . . Dann bringt er unenblich viele Worte vor, die ich nicht verstebe: Stipulation, Acceptilation, Brascriptio, Novatio u. f. w. 3ch verzweifle fast baran, in biefer Wiffenschaft es zu etwas zu bringen und es möchte beffer fein nach Saufe gurudgukehren und gar nichts zu thun, als bier mit allem Schweiß nichts auszurichten.

Albericus ermahnt ben besperaten Sempronius ftanbhaft auszuharren und auf einem fürzeren und befferen Weg eine Grundlage für juriftische Studien gu legen, nämlich die kaiserlichen Institutionen bei bem bafür öffentlich angestellten Docenten zu boren. Sempronius entgegnet: Ich war wiederholt auch in ben Vorlesungen bieses Mannes und trug ba noch weniger bavon als bei bem, von welchem wir eben sprachen. Denn ber Institutionarius erklart ben S. Praeterea de actionibus (§ 31 I. de actt.), bei welcher Stelle er, wie mir erzählt murbe, ichon langer als einen Monat verweilt. Guter Gott, wie vieles hore ich ba, mas ich nicht verstehe: Actiones bonae sidei, actiones stricti iuris, actiones arbitrariae, restituere, exhibere, so lvere, debere, actiones in rem, in personam, Publiciana, Serviana, Hypothecaria, arbitrium iudicis, officium iudicis, letteres balb als nobile, balb als mercenarium, balb als inhaerens actioni, balb als non inhaerens bezeichnet, bann noch vis, metus, dolus. Alles übrige ber Art könnte, so viel ist es, selbst ben geschwätzigen Fabius ermüben (wie Horaz sagt); es heißt, baß es schon in bas fünste Jahr gehe seitbem ber Professor seine öffentliche Institutionenerklärung anssing und es steht zu befürchten, baß er bieselbe innershalb eines Jahres noch nicht zu Ende bringen werbe.

Die Schilderung Apels ist keineswegs übertrieben. Die sechs: ober siebenjährigen Institutionenvorlesungen versehlten ihren Zweck und wurben deshalb nur von Wenigen gehört, die Pandektenvorlesungen ließen sich ohne Borbereitungscollegium nicht verstehen. Wer daher wirklichen wissenschaftlichen Trieb in sich hatte, mußte sich autodidactisch bilden, indem er an das Studium von Alciat, Budeus und Zasius sich begab, wie denn auch Apel seinen Sempronius öfter versichern läst, er habe das ober jenes aus einem der drei genannten Autoren gelernt.

Der Gebanke liegt nicht fern, daß Apel, als er Jurisprudenz zu treiben begann, mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpsen hatte, wie Sempronius, ja es mögen sogar bestimmte Persönlichkeiten sein, die er bei seiner Schilberung des Pandektisten und Institutionarius vor Augen hatte. Es war wol ein Privatlehrer der Institutionen, von dem er unter der Maske des Sulpitius sagt 20): "Ich hatte als Jüngling einen in Bezug auf das, was zu den ersten Ansangsgründen gehört, sehr gewissenhaften Lehrer." Bei der Ruplosigkeit der öffentlichen Institutionenvorlesungen geschah es nämlich häusig, daß einzelne Studenten, die vielleicht schon seit

Jahren fich vergeblich abgemüht hatten, zu füngeren etwa noch ale Mgri. artium öffentlich nur philosophica lesenden Lehrern fich begaben und fich von diesen Inftitutionen privatim vortragen ließen, jeboch fo, bag bas Absolviren ber gangen taiferlichen Inftitutionen inner: balb Jahresfrift besonders ausbedungen murbe. - Doge bem fein, wie ihm wolle, wir feben: auch feine juriftische Bilbung mußte Apel zum großen Theil autobibactisch Dazu war Energie und tein geringer fich erwerben. Aufwand geistiger Rraft erforberlich, befonbers ba er ben humanisten sich angeschlossen batte, welche auf die bamalige Schuljurisprubeng mit großer Berachtung berab: faben. Hutten vermochte es bekanntlich nicht ben Edel, welchen ihn ber "Accurfische Abswith" verursachte zu überwinden. 21) Ebenfo erging es Coban Seffe: er vertaufte eines schönen Morgens zu Leipzig bie juriftiichen Bücher, welche ihm ber Bifchof Diob von Bomefanien zu Riefenburg angeschafft hatte, und warf bie Beichäftigung mit Jurisprubeng bei Seite. 22) Mutian 23) ichreibt von ber Schuljurisprubeng: "Es ift tein Zeichen von Talent, Geschmad und Gelehrsamkeit jenen Rrisfram zu tennen." Zwar war für eine elegantere, an bie humanistischen Stubien fich anschließenbe Jurisprubeng bie Bahn burch Alciat, Zafius und Bubeus gebrochen, allein bag bie wiffenfchaftlichen Errungenfchaften jener Manner nicht fo balb Gemeingut werben tonn= ten, baran mar vorzugeweise eben jene verkehrte Lehr= methobe fculb, bie wir tennen lernten. Die Debrzahl ber humanisten, auch berjenigen, welche felbst Juriften waren, wie g. B. Mutian ließ, es bei bem Raisoniren über bie Jurisprubeng jener Beit bewenben, ohne baran ju benten, die Ergebniffe ber philologischen und bifto-

rifden Studien, welche mit Borliebe betrieben wurden. ber Rechtswiffenschaft zu Gute tommen zu laffen und burch Reform ber wiberwärtigen trabitionellen Methobe, ber gangen Disciplin einen eleganteren Charafter zu geben. Ra es tam wol vor, baf Leute, bie auf einer Seite als Vorkampfer bes humanismus auftraten, auf ber anbern als barbarifche Schuljuriften erscheinen unb felbst ibr gutes Latein verläugnen, wenn fie fich als folde zeigen 24). Johann Apels geiftige Beanlagung bulbete eine solche Berfahrenheit nicht, er konnte nicht in zwei Gestalten balb im Brachtgemanbe bes Königs, balb in ben gerfetten Lumpen bes Bettlers erscheinen, es war bei ihm eine Rothwendigkeit, daß ber humanist auch ben Auristen burchbrang. Wol wurde er gerabe beshalb bon einigen feiner Barteigenoffen für nicht gang voll angesehen, aber er mar ju einheitlicher Durchbilbung und voller Reife bes Seiftes gelangt. Wir finden ibn 1519 in Burgburg, er schreibt von bort an Coban heffe und läßt ben Auguftinerprior Johann Lange ju Erfurt, Juftus Jonas sowie Johannes Draconites grußen (f. Beilage IIII); 1520 verfehrte er wieber zu Bittenberg und Leipzig. Melanthon Schreibt im Februar jenes Jahres an ben breslauer Theologen Joh. Bef aus Murnberg 25): Es grugen Dich alle Deine Freunde, vorzüglich Dominicus Schleupner, Johann Apel, Ulrich Binber und hermann Tulich. Forftemann 26) erzult, Apel habe bamals in Wittenberg juriftische Borlefungen gehalten. Ich habe bafür eine fichere Quelle nicht auffinden tonnen. Gin Brief Ulriche von Sutten vom 4. Juni 1520 an Betrus Mofellanus, worin er Apels burch Mofellain ihm jugetommenen Gruß erwibert, wurde erft fürglich befannt 27).

Bielleicht hatte Apel schon seit längerer Zeit ein Burgburger Canonicat, benn es geschah baufig, baß Domherrn sich zu weiterer Ausbildung auf berühmte Universitäten begaben. Go ift ber obengenannte Dominicus Schleupner am 7. April 1519 als Canonicus ecclesiae Vratislaviensis in die Wittenberger Matrifel eingetragen 28) und am 6. Januar beffelben Jahres wurde Johannes vom Stein jum Altenftein "Canonicus Herbipolensis" ebenhaselbst inscribirt 29). ertennen aus letterer Thatfache, bag zwischen ber ichonen Hauptstadt bes Frankenlandes und Wittenberg eine gewisse Berbindung bestand. Es lassen fich bafür auch weitere Belege beibringen. Der im Sommer 1504 in Wittenberg immatrifulirte 30), 1517 ebendafelbst zum Doctor beiber Rechte promovirte 31) Nicolaus Rind von hildburghausen mar Canonicus im neuen Münfter zu Burgburg bis er 1525 Pfarrer und Superintendent zu Eisfelb murbe, mo er am 1. October 1549 ftarb 32). Außerbem finden fich gablreiche Inscriptionen von Stubenten aus ber Diocefe Burgburg im Album ber Universität Wittenberg. Der Zusammenhang erklärt; sich baburch, bag ber feit 1495 regierende Bifchof von Burgburg und Bergog zu Franken Loreng von Bibra ein ben freieren geiftigen Regungen feiner Beit febr geneigter Mann mar 33). Er nahm Luther, als biefer 1518 nach Heibelberg reifte, liebreich auf und unterredete sich mit ibm freundlich. Rurg vor seinem Tob (6. Febr. 1519) schrieb er an ben Rurfürsten von Sachsen, er folle ja ben frommen Mann D. Martinus nicht wegziehen lasfen, benn ibm geschehe Unrecht. Der Nachfolger Lorenz von Bibra's. Conrad III. von Thungen, mar ebenfalls ein Freund und Beförberer humaniftischer Bilbung und

ftanb sogar mit Erasmus in Briefwechsel 34). Unter ben Canonikern Würzburgs aber finden wir Männer, wie die beiden Fuchs, Friedrich Fischer und Johann Apel.

Friedrich Fischer mar ein begeisterter Freund humanistischer Studien und vertrauter Benoffe von Ulrich von Sutten. In ben Jahren 1516 und 1517 hatten Jacob Fuchs ber Jungere, Friedrich Fischer und hutten gu Bologna auf einem Zimmer gewohnt 35). Friedrich Fischer war es, ber hutten nach beffen Rudtehr nach Deutsch= land die Abschrift von Laurentius Balla's Schrift über bie erdichtete Schenkung Conftantins anfertigte, welche hutten jum großen Schaben bes Papftthums 1517 herausgab 36). Später als hutten, aber auch noch im Jahr 1517, vielleicht nachbem er mit Erotus Rubeanus, ber als Begleiter junger Ebelleute aus bem Saufe Fuchs eben bamale nach Italien gekommen mar, zusammenge= troffen, tehrte Fischer nach Burgburg gurud. Bon bort ift ein von ihm am 20. Januar 1518 geschriebener, an Wilibald Bircheimer — mit welchem er burch Cochleus Bermittlung ichon von Italien aus in Berbindung getreten mar 37) - gerichteter Brief batirt 38). Zu Un: fang bes Jahres 1519 scheint er zu Mainz ober Frantfurt fich aufgehalten zu haben und aus berfelben Zeit ift ber intereffante Brief Huttens an ihn, worin berfelbe feine Sehnsucht nach häuslicher Rube und Familienglud zu erkennen giebt 39).

Dies ist es, was ich von dem Mann zu berichten weiß, bessen Lebensweg jetzt mit dem unseres Apel zus sammentrifft 40).

Der ehrliche Chronift bee Hochftifte Burgburg Joshann Reinhard 41) berichtet unter bem Jahr 1523:

"Bu biesen zeiten waren zwei Chor-herren zum neueni Munfter, herr Johann Apel von Rurnberg, und herr Friedrich Kischer von Bendingefeld burtig, bende Dootores, gelehrte und geschickte manner, Advocaten an allen gerichten." Wir besiten wenn ich nicht irre noch ein Probutt biefer abvotatorischen Praris von Apel und Fischer. Denn eine in ber Bibliothet bes Roniglichen geheimen Archivs zu Königsberg i. Br. (MS. 36) bewahrte hanbschriftliche Sammlung von Formularen ju Urtunden über Rechtsgeschäfte aller Art - wie fie Abvokaten jener Zeit sich anzulegen pflegten - ift jedenfalls zu Burgburg zu Beginn bes 16. Jahrhunderts angefertigt, ba Ortsbezeichnungen sowie Zeitangaben zu bieser Unnahme hindrangen, ja mehrere Urtunden sind bem Archiv bes Stifts jum neuen Munfter entnommen und laffen fo im Berein mit bem, mas ich ferner zu erzällen haben werbe, noch eine weitere Schlukfolgerung zu.

Bischof Conrab nahm Fischer und Apel zu Rathen und es arbeiteten bieselben täglich auf ber Canzlei. "Die beiben Doctores, berichtet Reinhard, waren mit einsander in sonderer verwandniß, D. Apel hatte seine wonung im hof Ollingen, D. Fischer im hof gegen der kellneren zum neuen Münster über." Als Canoniker waren sie, odwohl sie die Priesterweihe nicht empfangen hatten 42), zum Cölidat verpsichtet. Friedrich Fischer aber hatte, wie unser Würzdurger Chronist meldet, "ein fräulein von Maynt mit ihm hieher bracht, die hielt er erstlich heimlich ben ihme." Apel solgte diesem Beispiel hald nach. Eine Nonne des Klosters St. Marx aus abeligem Geschlecht 43) hatte sein Herz gesessältnisse ge-

beim gehalten wurden, läßt fich nicht bestimmen. Im Krubjahr 1523 wurde bie Sache burch Unstrengung von Biberfachern ber Doctoren ruchbar. Bon Fifcher nament lich murbe behauptet, er balte bie Chefrau eines Anbern bei sich 44). Da war die Zeit gekommen, offen hervorautreten. Die Doctoren "fingen an öffentlich au fagen, fie fagen im ebelichen ftanb und angezeigte fraulein waren ibre ebweiber." Gine Ginfegnung ber Ghen mar, wie es scheint, weder bei Fischer noch bei Apel erfolgt: bie beiben Juristen recurrirten auf bie canonistische Lehre von ben sogenannten sponsalia clandestina, wonach eine Che durch bloken consensus und binzutretende copula carnalis perfect wirb. - Run entstand aber "ein gemein, offen geschrei in ber ganten ftabt" und bie Sache tam vor Bifchof Conrad. Da gerabe bamals alle Bande kirchlichen Gehorfams zu zerreifen brobten, und namentlich Monche und Nonnen baufenweise ibre Rlöfter verließen 45), mußte ber Bischof einschreiten, immer aber ging er, wie wir anertennen muffen, junachft gelinde genug vor. Er lieft Apel aufforbern, bie Nonne ihrem Rlofter gurudtzugeben. Diefer mar bagu feines: wegs geneigt, entgegnete vielmehr, bie Ronne fei feine Chefrau. Darauf citirte ber Bischof Apel vor fich auf ben Frauenberg. Er ftellte ibm vor, baf er als Bischof bem Bapft zu Gehorsam verpflichtet fei und baber Apels Unternehmen nicht ungestraft bingeben laffen tonne. "Mich wundert auch, schloß er seine Anrede, wie ihr euch bas fleisch und ein wenig zeitliche luft überwinden laffet." Apel entgegnete, nicht aus Antrieb fleifchlicher Luft, sonbern lediglich jur Beruhigung feines Bewiffens habe er so gehandelt wie geschehen. Uebrigens bitte er feine Antwort ichriftlich ftellen zu burfen. Dieg murbe

ihm gestattet. Tags barauf gab er in lateinischer Sprache eine längere "Defensio pro suo coniugio" ein. habe, fagt er, nicht als ber Erste eine für unerlaubt geltende Che öffentlich eingehen wollen. beimlich mit seiner Gattin abgeschloffen, ohne Zeugen, obwohl im Beisein bes Gottes Chriftus, beshalb tonne ibn Niemand anklagen. Aber ba nach Gottes Rath= foluf bie Sache burd Bemuhung feiner Begner ruchbar geworben fei, fo burfe er als frommer Mann unb Chrift nicht laugnen, möchten auch ber Römische Briefter und ber Raiser es aufnehmen, wie fie wollten. Lettere verwarf er ale Richter in biefer Sache, ba fie offenbar bem Evangelium und Chriftus entgegen fein würben; nur bem Bewissen bes Bischofs moge er bie Entscheidung überlaffen.

Die weitere Aussührung zielt bahin ab, bem Bischof zum Bewußtsein zu bringen, baß, wo menschliches Recht Gottes eigener Satung widerstreite, die letztere vorgehe. Das Edlibat aber sei wider das Naturgesetz und führe zu den schmählichsten Auswüchsen. Das unsittliche Leben der Geistlichen wird erwähnt, von den Ordensleuten heißt es: Taceo ea, quae flunt in monasteriis, quae pudet et audire et proloqui." Bei den meisten seiner Behauptungen stützt sich Apel auf Schriftstellen. Gegen Ende des Schreibens sagt er: "Glaube, verehrungs-würdigster Bater in Christo, wenn der Herr David durch den Propheten Nathan gewarnt hat, oder sollte Dir der Bergleich zu anmaßend erscheinen, wenn er Balaam (sic) durch die Eselin gewarnt hat, so warnt er Dich jetzt durch Apel."

Nach Eingabe biefer "Defensio" verstossen etwa 14 Tage ohne bag ber Bischof gegen bie Doctoren etwas

unternommen hätte. Die Pfingstwoche war ruhig verslaufen als Montags nach dem Trinitatisseste (1. Juni) Rachmittags der bischössliche Fiskal Caspar Pfister Apel und Fischer, die nebst ihrem Freund Jacob Fuchs dem Jüngeren und anderen Räthen auf der Kanzlei arbeiteten, herausrief, sie verhastete und durch die bereit stehenden Stadtknechte unter Zusammenlauf des Bolks über öffentliche Plätze und Straßen nach dem Frauenderg abführen ließ 46). Hier wurden sie "in den Grund eines tiefen Thurms geworfen" 47).

Während dieses vorging hatte Jacob Fuchs ber Jüngere die Kanzlei verlassen, war nach Fischers Wohnung geeilt, wo er bessen "Fräulein" von dem Geschehenen in Kenntniß sette. Schnell begab sich Lettere auf
einem heimlichen Verbindungsweg nach Apels Hof. Mit
turzen Worten beredete sie die ehemalige Nonne zur
Flucht und als der Fiskal vom Frauenberg zurücksehrend an Fischers Haus kam, bemerkte er nur noch den
sich entsernenden Fuchs, drinnen sand er das leere Nest.
Jacob Fuchs siel in Ungnade bei dem Vischof, wurde
vor dem Kapitel verklagt, sand es aber sür gut, durch
Entsernung sich weiterer Versolgung zu entziehen. Er
lebte mehrere Jahre bei Verwandten, dis er 1526 auf
seine Präbende resignirte \*\*).

Auch Jacob Fuchs ber Aeltere, welcher für gewöhnlich in Bamberg, wo er ebenfalls ein Canonicat hatte, sich aushielt, war ben Doctoren "anhängig". Eben bamals war er nach Würzburg gekommen und ba er zu Gunsten von Apel und Fischer sprach, setzte ihn ber Bischof in Anklagezustand. Fuchs erklärte vor dem Capitel, er wolle schriftlich antworten. Am 10. Juni gab er eine längere (später auch gebruckte) Schrift über das ehelose Leben ber Geistlichen ein. Er rieth bem Bischof, ber Sache wol und ernstlich nachzubenten, die beiden Gefangenen aber auf freien Fuß zu sehen. Dieß hatte keinen Ersolg. Bielmehr merkte Fuchs, daß es sicherer sei, sich nach Bamberg zurückzuziehen, wo er später auf seine Canonicate verzichtete und heirathete. 49)

In Nürnberg war die Berwandtschaft Apels burch bie Nachricht von seiner Einkerkerung in große Aufregung versett. Besonders scheint der Bruder Apels, Nicolaus, sich der Sache angenommen und die nun darzustellenden Berhandlungen energisch betrieben zu haben. 50)

Raiser Rarl V. befand sich bamals in Spanien; fein Bruber, Erzherzog Ferbinand war Reichsftatthalter; bas Reichsregiment hatte feinen Sit in Nürnberg. An biefes wendeten fich nun Apels "Muter, brüber, fchwefter, Schwäger vnb andere Freund" mit einer Supplication, worin sie ben Hergang erzählen und sich auf ben Beschluß bes Reichstags zu Rurnberg vom 6. März 1523 berufen, wonach es rudfichtlich ber Versonen geiftlichen Stanbes, "wo fich bie murben verheiraten - - beb ber ftraffe ber Bepftlichen recht, nemlich verwurtung ber Benftlichen personen, priuilegien, pfrunden, frephepten vnnb anderer bifer zent, billig bleyben follte. Solchen Beschluß habe ber Bischof von Würzburg mit fagen helfen und bas Reichsregiment moge boch bafur forgen, baß auch gegen bie Gefangenen berfelbe gur Unwendung gebracht und ihnen ihre Freiheit wiebergegeben werbe. 51)

Schleunigst erließ bas Reichsregiment ein Manbat an den Bischof. 52) Es wird ihm, ba es dem Reichsabschied entgegen sei, "mit solcher scherpff und straff" gegen Apel und Andere zu versahren, aufgegeben, den Ersteren sofort freizulassen. Der Bischof gehorchte nicht. Zwar hatte er die Gefangenen aus dem Thurm nehmen und in ein anständiges Gemach auf dem Frauenberg, welches vormals Bischof Lorenz v. Bibra bewohnt, bringen lassen, allein er antwortete unter dem 14. Juni dem Reichsregiment: Er habe, um ein abschreckendes Beispiel zu geben, hanz beln müssen, wie geschehen, und sei entschlossen nach Vorsschrift der geistlichen Rechte wider die Gefangenen zu versahren. 53)

Es erfolgte nunmehr eine fehr behutsam abgefaßte Eingabe an bas Regiment nicht blos von Apels, fonbern von "beder verhafften perfonen freunbichafft." Als besondere Beschwerbevuntte wider ben Bischof werden bervorgehoben : Die abfichtliche Bublicität ber Berhaftung, bie anfänglich harte Haft, endlich eine unter bem Borwand ber Inventaristrung vorgenommene Haussuchung bei ben Doctoren. Bei letterer feien alle ihre Schriften, unter benen auch Beimlichkeiten ber Familien fich befunden, eröffnet burchgegangen und zum Theil mithinweggeschleppt worben. Wolle ber Bischof nach Maggabe bes kanonischen Rechts wiber bie Doctoren verfahren, fo tonne man bas nicht hinbern, einstweilen aber seien biefelben wiber Recht und Billigkeit im Gefängnig. bitte beshalb, bem Bischof mit Nachbrud aufzugeben, bag er bie Befangenen "freb vnn on entgeltnuß fürberlich" ledige, "in allen ftandt wieder restituire", ferner nicht strafe, ihnen auch "jrer erlittenen schmach ond inturien halben, billige wiberlegung" angebeihen lage. 64)

Ein nun folgendes Mandat des Reichsregiments vom 20. Juni entsprach nicht ganz dem Antrag der Imploranten, gab aber dem Bischof auf, die Berhafteten freizulaffen und beutete barauf bin, es sei wohl am Besten, sie gang zu begnabigen. 55)

Auch biesen Besehl respectirte ber Bischof nicht, so baß die Verwandtschaft endlich auf Erlaß eines Pönalsmandats antrug. 56) Diesem Petitum wurde nur in beschränkter Beise beferirt, indem das Reichsregiment unter dem 5. Juli dem Vischof auslegte, innerhalb dreier Tage die Gesangenen zu entlassen, bleibe er ungehorsam, so wisse man "darauff weiter hilff und proceß" gegen ihn nicht abzuschlagen. 57)

Dieses Mandat kam, wie es scheint, in Würzburg an, als schon ein Schreiben des Bischoss concipirt war, welches unter dem Datum "Freitags nach Kiliani 1523" ausgesertigt ist. Bischos Conrad entschuldigt seine Hand-lungsweise dadurch, daß bei Gelegenheit der Inventarissirung der beweglichen Habe der Inhaftaten sich viele Bücher und Schriften gefunden hätten, welche den Berboten des Papstes und Kaisers "hoch entgegen" seien. Runmehr komme nicht sowohl der Kürnberger Reichsabschied als das Wormser Edict vom 8. (eigentlich 26.) Mai 1521 in Anwendung. 58)

Bon bemselben Datum, wie das ebenerwähnte, ist ein anderes Schreiben des Bischoss, welches auf das obige Mandat Bezug nimmt, also erst nach Eingang desselben concipirt ist. Darin wird ausdrücklich hervorzehoben, das Berbrechen der Doctoren sei nicht "eine schlechte Schenehmung", sondern sie hätten sich solcher Bergehen schuldig gemacht, die im Rürnberger Abschied nicht mitbegriffen seien, nämlich der Berachtung der Concilienschlüsse und Gebote der Kirchenväter, der Anhängigmachung an die "verdampte Lutherische Lehre." Da nun Apel und Fischer als geistliche Personen der kirchlichen

Jurisbiktion ohne Mittel unterworfen seien, stehe bem Reichsregiment kein Eingriff zu, ber Bischof schreite vielsmehr als iudex ordinarius vor und habe bereits ben Fall Päpstlicher Heiligkeit vorgetragen, beren Bescheid zu erwarten sei. 59)

So wenig es nach biefem officiellen Schreiben ben Anschein hat, als ob ber Bischof geneigt fei nachzugeben, bennoch mar er ichon auf einen anftändigen Rudzug be-Aus einem Privatbrief eines Mitglieds des Reichsregiments, D. Wof von Duren ("Thurn"), an ben bischöflichen Marschall Hennt Truchses (dat. Dienstags nach Margaretha) 60) erfieht man, bag es Conrad III. nur darauf ankam, feine Autorität und feinen Ruf gu wahren, er verlangt, es moge ein Weg gefunden werden, ber ihn, sobald er die Doctoren unentgeltlich freis lage, vor ber üblen Nachrebe fichere, er habe Unrecht gethan und nur gezwungen baffelbe wieber gut gemacht. Die Verwandtichaft ber Doctoren ließ fich bewegen, bem Bunich des Bischofs entgegenzukommen. Sie wenbete fich unmittelbar an ihn mit einer feine Gnabe anrufenben Bittidrift 61).

Dieß hatte den Erfolg, bag durch ben bischöflichen Fiscal im Beisein mehrerer Rathe ben Gefangenen ersöffnet wurde, sie sollten "vrphet thun", ihre Pfrunden und Behausungen verlassen, sich aus dem Stift Würzsburg begeben u. s. w.

Wahrscheinlich fürchteten Apel und Fischer, die Form der Urphede werde eine solche sein, daß darin ein Widerruf gefunden werden könne, benn sie antworteten: "Iha,
sie seien Christen, denen dann das Wort Gottes zuuerthädigen gepür, auch hab sie Christus gelehrt, auch gebotten, alle ding auff Erden zuuerlassen, allein jm nach-

zuuolgen, Derhalben wöllen sie bewilligen in alles bas sie begeren, zeptlichs belangend, Aber bas wort Gottes zuwiderrüffen, voer dem wöllen sie lehb und leben lassen" <sup>62</sup>).

Darauf blieb es bei ber Haft. Die Berwandten waren gezwungen, sich nochmals an bas Reichsregiment zu wenden. Tropdem daß die Doctoren, führen sie aus, in Alles gewilligt, was der Bischof verlange, beraube sie derselbe immer noch ihrer Freiheit. Es werde baher dringend um endlichen Erlaß eines Pönalmandats gebeten, damit der Bischof die Gesangenen unter einer "gewonlichen vryhet, die ihnen ihrs gewissens halben, auch an ihren ehren nit verletzlich seh,"freigebe, auch mit sernerer Strase nicht beschwere §3).

Jest endlich bequemte sich Bischof Conrad gur Rachgiebigkeit. Um 26. August 1523, nachbem bie Saft fast brei Monate gebauert hatte, führte ber Fistal bie Gefangenen von bem Frauenberg betab in ihre Sofe. Sie mußten Chorrode anziehen und in bas Confiftorium folgen. hier erhielten fie einen Blat bor ben Schranken angewiesen und der Fistal proponirte wider fie articuli privationis. Auf biese folgte bejahenbe Ginlaffung ber Inculpaten, die Antworten waren mannhaft und bestänbig, auch vertheibigten fie ihr Bekenntniß mit einigen "allegationes ex Paulo et evangelio". Die Urpheben wurden vorgelegt und unterschrieben. Darin versprachen bie Angeklagten ihre Bfrunden zu verlaffen, "die gefangniß und was sich barunter verloffen, nimmermehr zu rachen, bes Stiffte ewig urpheben fein und bleiben, acht tage nach geschehener privation in ihren bofen (fich) zu enthalten . . . . und barnoch von ftund an aus bem Stifft" fich au entfernen u. f. w. Apel fiellte awolf, Fifcher breizehn Bürgen für bas Bersprechen. Dann wurde von ihnen, wie von ihren Bürgen bie Urphebe noch besschworen.

Der geistliche Richter Johann v. Guttenberg, Dome bechant und Vicarius in spiritualibus, verschob bas Uretheil bis auf ben nächsten Gerichtstag. Apel und Fischer aber wurden einstweilen freigegeben, begaben sich in ihre Höfe, verkauften ihre Fahrniß und vertrugen sich mit ihren Gläubigern.

Donnerstag am 27. September ertheilte Johann von Suttenberg bas Erkenntniß in eigener Person. Die beiben Chorherren wurden ab officio et beneficio privirt, ihre Präbenden burch Bischos Conrad frei verliehen. Rach Ausgang von acht Tagen aber zogen Fischer und Apel aus Wärzburg 64).

Sie konnten immer noch zufrieden sein, mit einem blauen Auge davonzukommen. Denn in bemselben Jahr wurde zu Dresden Heinrich Kelner von Mitweide, der eine Ronne entführt hatte, enthauptet, gespießt und über den Galgen gesteckt 65), 1526 aber wurde zu Bürzeburg ein entlausener Mönch, welcher den lutherischen Prädicanten gespielt, geheirathet und an dem Bauernetrieg Theil genommen hatte, lebendig verbrannt 66).

Reinhard erzält, Apel und Fischer hätten sich von Burzburg nach Bittenberg begeben. Ich bezweiste das und habe Grund anzunehmen, sie seien nach Nürnberg gegangen. Aus jener Zeit ist wohl der Brief Melanzthons an Hieronymus Baumgärtner, worin er Apel und Fischer ehrerbietigst zu grüßen bittet 67).

In Wittenberg hatte man von ben Borgängen in Burzburg balb Kunde erhalten. Die Defensio Apels war vielleicht durch Bermittlung von Jacob Fuchs dem

Aelteren an Crotus Rubeanus gelangt. Dieser schiedte sie an Luther, der sie mit einem einleitenden Schreiben 68) an Crotus drucken ließ. Das lettere beginnt mit den Worten: "Ich sende dir, bester Crotus, die Defensto unseres Apel gedruckt zurück. Denn das verdiente die so fromme, freimuthige und gelehrte Apologie".

Man bachte bamale baran, Crotus ale Defan ber Allerheiligenkirche nach Wittenberg zu rufen. Allein ber Plan scheiterte und Crotus begab fich in die Dienste bes Sochmeisters bes beutschen Orbens Markaraf Albrecht von Brandenburg 60). Letterer befand fich feit 1522 in Deutschland, war 1523 in Nürnberg, wo er neben Anderen auch Lazarus Spengler und Dfiander tennen lernte, besuchte 1524 Wittenberg 70), und hielt feinen Hof zu Ansbach. Außer Crotus warb er um jene Beit auch Baul Sperat 71) und Andere zu Dienern an. Crotus wie Sperat begaben fich im Laufe bes Jahres 1524 nach Königeberg 12). Noch in bemfelben Jahr erschien baselbst, vielleicht von Crotus beforgt, ein Bieberabbruck ber Defensio Apelli mit bem Vorwort Luthers. Es ift berfelbe um fo merkwürdiger, ale er gu ben erften in Ronigsberg gebrudten Buchern gablt 13), feine Seltenheit aber ift fo groß, bag es mir bisher nicht gelingen wollte, ibn ju Geficht zu bekommen.

Um später nicht nötig zu haben, ben Zusammenshang wieber zu unterbrechen, will ich gleich hier bemersten, baß auch Friedrich Fischer, ber wahrscheinlich gleich nach ber Bertreibung aus Würzburg, in markgrästich Brandenburgische Dienste getreten war, bem Hochmeister Albrecht nach Königsberg folgte. Es war das die Zeit, wo jener große Fürst ben gewagten Schritt that, das Ordenskleid abzulegen. Er nahm am 10. April 1525

bas Land Breufen von ber Krone Pohlen als erbliches Leben. Da galt es, wie nach anderen Richtungen bin, fo auch in rechtlicher Beziehung fich festzuseten. balb knupfte Albrecht bamals mit mehreren tuchtigen Juriften Berbindungen an. Giner berfelben, D. Bipertus Schwob von Buchen 74) weiß fast breißig Jahre nach: ber fich ber Rathichlage und Beredungen noch zu ent= finnen, fo nach ber "driftlichen Beranderung" burch "Dr. Fischer, Crotum selig" 75) und andere auf bes Bergoge Befehl ftattfanden, um zu untersuchen, wie ber Bergog und die Rrone Bohlen "fich ju schützen hatten". Auf bas Einzelne weiß er sich zwar nicht mehr zu erinnern, aber es feien bie Acten über bie "Jura und Gerechtigkeiten ber Krone Pohlen" sowie über die gepflogenen Ratschläge und Beredungen in ber Berzoglichen Canglei verblieben. Daß Fischer im Jahr 1525 schon in Ronigsberg mar 76), ergiebt fich aus einem Schreiben Schwobs vom Tag Allerheiligen 1525, worin er fagt, er habe behufs seiner Uebersiedelung nach Breugen ben Markgrafen burch Dr. Fischer um einen freien Baffbrief" bitten laffen. Ob Fischer bamals schon die Ranglermurbe bekleibet habe 77), ober ob er erft fpater bagu beförbert wurde, laffe ich babin geftellt fein.

Doch nun zurück zu Apel. Er hatte sich mit guten Empfehlungen an Kurfürst Friedrich versehen, in Wittensberg als Doctor legens niedergelassen und begann über "Einiges aus den Digesten" zu lesen 78). Durch die Bertreibung aus Würzburg hatte er bedeutende Bermösgensverluste erlitten, so daß er sich in dürstigster Lage befand 19). Da starb zu Beginn des Sommersemesters einer der jüngeren besoldeten Rechtslehrer, D. Johann Schwertseger aus Meissen, der im Jahr 1521 dem als

į

Rangler bes Bergogs Beinrich zu Sachsen abgegangenen D. Wolfgang Stehelin succedirt war. Die sofortige Wieberbesetung ber Stelle war notwendig, benn bie Jus riftenfacultat zu Bittenberg mar feit einigen Jahren in Berfall gekommen. Nach bem Tob Henning Gobe's (21. Januar 1521) mar, nachbem Mutian abgelehnt hatte, Lic. iur. Juftus (Jobocus) Jonas aus Erfurt gerufen worben. Diefer aber war nicht zu bewegen, bie mit ber Brobstei an ber Allerbeiligenkirche stiftungsge= mäß verbundene Sauptlection bes canonischen Rechts zu übernehmen. Rach langen Verhandlungen hatte man ihm gestattet Theologische Vorlesungen zu halten, boch nur unter ber Bedingung, bag er von feinem Gintom: men jährlich 20 Gulben abgebe, um bamit einen Lehrer bes canonischen Rechts zu besolben 80). Mit bieser geringen Summe ließ fich eine Neuberufung nicht bewertftelligen, beshalb übernahm Schwertfeger neben feiner Lectura in Digest. vet. auch bie Lectura in Decretalibus 81). Doch scheint er nicht bagu gekommen zu sein, wirklich Borlefungen über tanonisches Recht zu halten. Die Universität berichtet unter bem Rectorat Schwertfegers (Wintersemefter 1522/23) an Rurfürst Friedrich 82): "Im rechtenn wurdt in Cobice (von hieronymus Schurpf) und Digeftis (von Christian Baier und Schwertfeger) gelefen, aber Decretales, Sertus 83) unb Instituta sind bisher verblieben, were von nothe bie felben und sonberlich Inftituta, bie man gar nicht geraten mag, wibber in irn fwand (Schwung) zu bringen". So waren nach Schwertfegers Tob blog noch übrig ber Legent in Codice D. Hieronymus Schurpf und ber Legent in Dig. nov. Christian Baier, ber fpatere Rurfächfische Rangler. Beibe maren treffliche Manner und berühmte Praktiker, aber das Lesen betrieben sie lässig und ganz in der alten traditionellen Weise. Wollte man die juristischen Studien nicht ganz liegen lassen, so war es nötig, tüchtige und frische Kräfte anzuwerben. Dieß war aber damals nichts Leichtes, denn die hervorragenz den Talente sanden in den Cabinetten der Fürsten oder in den Räten der Städte leicht ein Unterkommen, wo ihnen eine glänzendere und einträglichere Laufbahn besvorstand.

Jener Zeit hatte Spalatinus bei bem Kurfürsten ben Bortrag in Universitätsangelegenheiten. wenbete fich Luther in einem Schreiben vom 11. Mai 1524 84) und foling Apel unter Schilberung feiner traurigen Lage für die erledigte Professur vor. "Was ift es nötig, heißt es, bag ich bir ben Mann empfehle, bu tennst ibn ja und weißt, bag er nicht blos geschickt ift für bie Lectur, sonbern auch fromm und driftlich gefinnt". Intereffant ift ber Brief auch barum, weil er zeigt, wie ber Rurfachfische Bof, fo lange Rurfürst Friebrich lebte, immer noch bedenklich mar, wenn es galt, Anbanger und Beforberer ber Reformation ju unterftuben. Luther ichreibt : "Wenn bas Weibchen Apels ein Sinberniß ift, ihn öffentlich anzustellen, so kann er ja unter einem fremben Namen lehren und die Besolbung ihm beimlich gereicht werden. Aber ich sehe nicht ein, was es nüben foll, bag Ihr immer maskirt handelt, ba nichts: bestoweniger die Gegner Euch vorwerfen und es mit Recht thun tonnen, bag Ihr Reger begunftigt und unterhaltet". Auch Justus Jonas und Andere 85) unterstütten Apel und so erhielt er benn bie Lectura in Digest. vet. mit einer Jahresbesolbung von 40 fl. 86); außerbem übernahm er die Lectura in decreto und decretalibus, wofür ihm Justus Jonas jährlich 20 fl. absgab 87). Auch für Wiederbesetzung ber Lectura Institutionum wurde gesorgt, indem Lic. Benedictus Pauli— ein Mann dessen Fähigkeiten nicht sehr bedeutend gewesen zu sein scheinen — mit einer Besoldung von 40 fl. angestellt wurde 88).

Noch in bemselben Jahre wurde Apel zum Rector ber Universität für das Wintersemester  $15^{24}/_{25}$  erwählt. Er inscribirte als solcher seinen Landsmann Conrad Mauser (21. Dec.) \*9), ber nachmals ebenfalls als Rechtslehrer an ber Universität Wittenberg wirkte \*90). Das Rectorat Apels war in so fern von Bedeutung, als während desselben die Umgestaltung des Gottes- dienstes in der Stiftskirche Allerheiligen zum Abschlußkam \*91). Melanthon brauchte in einem Brief an Spalatin die Zeitbestimmung: "Pridie Thomae (20. Debr.) Cos. Apello" \*92).

Kaum hatte Apel die Scepter den Händen des Mebiciners August Schürpf übergeben, als am 5. Mai 1525 Friedrich der Weise starb. Sein Bruder Johann der Beständige war den resormatorischen Ideen mehr geneigt und zu entschiedenerem Handeln entschlossen, wie sein Borgänger. Unter ihm durfte Manches geschehen, was man vorher aus Rücksicht auf Kurfürst Friedrich noch vermieden hatte. Ringsum tobte der Sturm wilder Revolution, aber Kurfürst Johann ließ sich nicht irre machen, mit sester Hand wußte er auf der einen Seite die verdrecherischen Bestrebungen eines Münzer und Ansberer niederzuhalten, auf der anderen die gottbegeisterten Resormatoren zu schirmen, deren Panier er offen emporhielt. Unter anderen Nachrichten erscholl damals auch die Kunde, Luther habe sich verheirathet. Am 13. Juni

hatte er Bugenhagen, Lucas Kranach und Johann Apel zum Abenbessen gebeten und das gebräuchliche Beriöbeniß vollzogen 93). Daß Luther gerade Apel zum Zeugen bes wichtigen Actes haben wollte, beweist, wie er den Mann hoher Achtung und Freundschaft würdigte. Bieleicht erinnerte er sich auch, daß Johann Apel ein Gleiches unter ungünstigeren Umständen schon vor Jahren gewagt hatte.

Die Universität Wittenberg war damals durch Unsgunst der Zeitumstände etwas heruntergekommen und es galt, sie wieder kräftig zu heben. Der Kurfürst war bazu wol geneigt, aber bringende Regierungsgeschäfte nahmen ihn während bes Sommers 1525 in Anspruch. Man begann bereits in Wittenberg an seinem guten Willen zu zweiseln. Doch der Herbst des Jahres brachte noch die seit längerer Zeit angebahnte und erstrebte Universitätsreform.

Die ursprüngliche Berfaßung ber Hochschule beruhte auf ber Berbindung berselben mit dem reich dotirten Alsterheiligenstift. Die Canonici des Letteren waren zusgleich Professoren und durch ihre Präbenden zu gewißen (besonders juristischen und theologischen) Borlesungen verpslichtet. Das Collegiatstift war nun aber etwas mit den Ideen der Resormation Unvereinbares; es kam darauf an, dasselbe aufzuheben, seine Einkünste aber der Universität zu überweisen. Es würde hier zu weit sühren, wenn ich erzählen wollte, wie dieß bewerkstelligt wurde. Für jett nur die Bemerkung, daß eine vollständige Ordenung der verwickelten Berhältniße dem Kurfürst Johann noch nicht gelang. Erst Kurfürst Johann Friedrich vermochte es, die Universität im Jahr 1536 neu zu suns diren und zu bewidmen. Im Herbst 1525 gedieh die

Sache blog fo weit, bag vermöge eines Uebereintommens zwischen dem Capitel und der Kurfürstlichen Kam= mer bie lettere bie Gintunfte bes ersteren übernahm, bagegen aber verpflichtet mar, ben noch vorhandenen Canonikern ihr bisberiges Ginkommen abzugemahren 94). Dabei machte bie Rammer - wenn ihr auch ber Unterhalt ber Universität jest allein zur Laft fiel - ein gutes Geschäft, benn es mar "ber große Chor" ober bas Stift ber Allerheiligenkirche von etwa 81 bis auf 15 Berfonen heruntergekommen, im "kleinen Chor" ober im Stift Unferer lieben Frauen blieben taum brei 95) Berfonen und überbem fiel ber überaus toftspielige Rirchenbienft — in einem Jahr sollen 35570 Pfb. Wachs verbrannt worben fein 96) - hinweg. Giner ber Rathe, welche die Angelegenheit ordneten, schreibt: "Gott lob! bas quellenwaffer hat noch zu ber Zeit in ber Einnahme ftartern Bufall, benn ber Abfluk ber ausgab"97).

Die Verhandlungen begannen im September 1525. Sonntags Lamperti fertigte ber Kurfürst, an den Luther und Andere dringende Borstellungen gerichtet hatten, Spalatin nach Wittenberg ab, um mit der Universität zu "handeln". In dem Bevollmächtigungsschreiben 98) heißt es: "Wir seyndt nit weniger, dan Unser lieber Bruder, seligs gedechtnus, dieß loblich wergt zusurdern geneigt". Reben anderen Verbesserungen hatte Spalatin auch zahlreiche Gehaltsverbesserungen anzukündigen. D. Apel erhielt 40 Gulben Zulage, so daß ihm seine bisherige Besoldung verdoppelt wurde. Auch an Grünzbung einer Leetura sur Prozes wurde gedacht. Apels school von jährlich 30 Gulben ausgesest "practicam

petri (Ferrarii), Jacobi (de Theramo?), ober was sonst für bas beste bebacht wurde zulesen" 99).

Die Universität unterließ es nicht, bem Rurfürsten für seine Gnabe zu banken, erlaubte fich aber, noch weitere Bitten vorzutragen. So wird unter Anderem gewünscht, daß bem D. Apel noch 10 fl. zugelegt würden, also daß er jährlich 90 fl. habe: "dan er hat ito fast bie meisten stubenten und zuherer unber allen Doctoren in Rechten". Auch falle es bem Brobst D. Jonas schwer, bem D. Apel wegen ber Decretalen jährlich 20 fl. ju geben, wie er etliche Jahre bisber gethan habe. Es fei wünschenswerth, daß die Rammer auch biefe 20 Bulben übernehme, ba ber Brobst sein Brob nicht umsonst effe, fleifig predige und in der Theologie lefe, überdem aber biefe fammtlichen Bulagen ohne Befchwerung ber Rurfürstlichen Rammer aus dem übrigen Ginkommen. Renten und Binfen ber gefallenen Aemter, Ceremonien und Dienste und ber erlebigten Prabenben und Vicarien bestritten werben fonnten.

Anfangs October ordnete der Kurfürst seine Räthe Hans v. Dolzig und Hans v. Grevendorf nach Wittenberg ab, um mit dem Capitel in der oben angegebenen Weise abzuschließen, zugleich aber der Universität auf ihre durch Spalatin vorgetragenen Bitten zu antworten. Rücksichtlich Apels heißt es, ihm habe der Kurfürst fast noch so viel, als er vorher gehabt, zugelegt. Dabei möge es für jetzt sein Bewenden haben. Doch werde sich der Kurfürst "seinethalben mit der Zeit ferner zu halten wissen". Den Antrag wegen der durch Jonas zu zahlenden 20 st. anlangend, habe der Kurfürst aus dem Verzeichnis, welches ihm des Einkommens der Stiftskirche halber zugestellt worden, ersehen, was der

Brobst jährlich von ber Probstei habe und versehe sich bemnach, berselbe werbe sich nicht beschweren, die 20 fl. die er Apel bisher "von wegen ber lection, die Ime in Decretalibus täglich zuthun obgelegen", gegeben, auch ferner zu entrichten 100).

Im Jahr 1526 war Apel Decan. Er promovirte als solcher Ulrich Binder zum Licentiaten beiber Rechte 101).

Bu Beginn bes Monats Juli trat Apel eine Reise nach Nürnberg an. Melanthon Schreibt unter bem 4. Juli an Joachim Camerarius 102), Apel fei früher, als man erwartet habe, abgereift, beshalb fei die Absicht, burch ihn ausführliche Briefe an die Nürnberger Freunde (Camerar, Mica, Coban Beffe) zu fenden, unausgeführt geblieben. Raum hatte Apel die Seinigen verlaffen, als bas einzige Rind, welches feine Gattin ihm geschenkt, erkrankte und bald barauf ftarb. Luther meldete ibm bies traurige Ereignis burch einen (uns nicht erhaltenen) Melanthon aber schrieb unter bem 12. Juli Brief 103). an Camerar 104): "Apel ift, wie ich vermute, schon bei Euch angekommen; ich bitte, bag Du bei feiner Auf= nahme feine Freundespflicht verabfaumft. Denn er ift. wie Du weißt, gelehrt und es laftet auf ihn eine gewisse Miggunft seiner Fadgenossen wegen ber Anhang= lichkeit an unsere (b. h. die humanistische) wissenschaft= liche Richtung. Gerade jest nun ift ihm etwas gar Bitteres begegnet; er verlor seine kleine Tochter. ich nun weiß, wie feine Seelenftarte burch mehrere Berlufte in seiner Familie halbgebrochen ift und taum binreichen burfte, ben Stachel auch biefes Schmerzes zu ertragen, so bitte ich Dich bei Christus, seinen Rummer burch Liebesbienste, Aufmerksamkeiten und jeden Troft. ber möglich ift, zu milbern. hier gibt fich unfer Freunbestreis alle Mühe, die gebeugte Seele ber Frau einigers maßen wieder aufzurichten, die übrigens, damit er nicht in Sorge sei. sich wolbefindet, nur daß eben Trauer sie niederdrückt".

Die Briefe Luthers und Melanthons tamen nicht rechtzeitig in Nürnberg an. Ohne eine Ahnung von seinem Verlust zu haben, kehrte Apel nach Wittenberg zurück. Melanthon schreibt <sup>108</sup>): "Es ist jetzt unsere Aufgabe, die Trauer des vortrefflichen Mannes, so weit wir es vermögen, zu mildern. Doch trägt er, muß ich der Warheit gemäß sagen, seinen so großen Verlust mit erhabenem Geist".

hat uns bas bisher Ergablte Belegenheit geboten, Apels Stanbhaftigkeit und driftlichen Muth in fdwierigen Lagen, feine Ergebenheit in Gottes Willen bei harten Schicffalsschlägen zu bewundern, fo giebt uns jest die Meugerung Melanthons über bie ichiefe Stellung, in welcher Apel feinen Specialtollegen gegenüber sich befand, Beranlassung, auf seine wiffenschaftliche Fortentwickelung einen Blick zu werfen. Ich habe oben ben traurigen Zuftand bes juriftischen Unterrichts jener Zeit geschilbert. Apel trat in bas Lehramt mit einer binreichenden Erfahrung in ber Braris, vor Allem mit einer gründlichen humanistischen Durchbildung und auch wohlvertraut mit bem, mas große Juriften, wie Alciat, Bubeus und Zasius für eine elegantere Behandlungsweise ber Jurisprudenz gethan hatten. Aber alle diefe Leiftungen hatten nur ein befferes Berftanbnig, eine gefchmad: vollere Interpretation ber Römischen Rechtsquellen gefördert. Der Rechtsunterricht, die methodische Behand= lung bes Stoffe, mar im Bangen und Großen ebenfo geblieben, wie vorher. Die exegetischen Vorträge maren faum fürzer und innerlich zusammenhängenber geworben,

nur bie Darftellung bee Gingelnen mar forgfältiger unb burch Berbeiziehung bes mittelft philologischer und biftorifder Studien gewonnenen Materials richtiger. klarer Geift erkannte balb, daß zur Herbeiführung eines befferen Zustandes ber Wiffenschaft ein neues Geschlecht von Auristen erzogen werben muffe und bag Borbebingung bafur Aenberung ber Lehr: und Behandlungeme-Die brennenbste Frage mar: Wie ift ber Unfänger auf weniger ermübenbe und anregendere Beife jum mahren Berftanbnig ber Grundbegriffe ber Rechtswissenschaft zu führen, wie ift er zu gleicher Zeit anzuleiten, mit bem Erlernten richtig ju operiren ? Bei bem bamaligen Gesammtzustand aller Wiffenschaft, welche bie Denklehre unter bem Ramen Dialektik begriff 106), läßt fich taum eine andere Lösung ber Frage erwarten, als bie: Es muß ber exegetische Unterricht von ben beengenben und schwerfälligen Formen ber icholaftischen Dialettit entlaftet, an die Stelle ber letteren aber eine einfachere und freiere Bewegung gestattenbe Dialettit gefest werben. Dieg zuerft erkannt, flar ausgesprochen und in erfolgreicher Beife burchgeführt zu haben, ift bas Berdienst, die wissenschaftliche That Johann Apels 107).

Dabei hatte er freilich einen bahnbrechenben Führer. Bhilipp Melanthon sprach schon im Jahr 1519 aus: "Wenn ich nicht irre hängt bas Wiederaufblühen ber Wissenschaften von ber Dialektik ab, benn wie biese ben Ausgangspunkt für eigentliche Studien bildet, so wird durch sie auch der Fortgang berselben geregelt" 108). Obgleich nun zuzugeben ist, daß der große Umschwung des wissenschaftlichen Denkens, welcher Mittelalter und Reuzeit von einander scheidet, schon vor Melanthon sich pollzogen hatte, so bleibt es doch sein gewaltiges Werk,

für bas Errungene selbst im Anschluß an Aristoteles zuerst ein genügendes wissenschaftliches System aufgestellt zu haben. Melanthons im Jahr 1520 zuerst erschienene Dialektik war ein epochemachendes Buch: sie ruht allerbings auf den von Rudolf Agricola gelegten Fundamenten, zeichnet sich aber aus durch Klarheit, indem sie das immer noch sehr complicirte System des Borgängers bewunderungswürdig vereinsacht und von allem Unwesentlichen befreit. Johann Apel erkennt dankbar an, daß er durch Bermittelung der Dialektik Melanthons Schüler sei 100).

Es war im Sommer 1527 als die Pest mit morberischem Buthen auch in Wittenberg ausbrach. Universität murbe, wie aus gleicher Ursache icon früher. nach Jena verlegt, bas wegen seiner gesunden Lage und frischen Bergluft bekannt mar. Am 15. August hatte man Scepter, Siegel, Schlüffel, Statuten und Album ber Universität übergesiedelt. Als aber nach einigen Bochen die erfte Buth ber Seuche fich legte, beschloß man, um bas beginnenbe neue Semefter nicht allzufern von bem hauptfit ber Universität zu beginnen, sich wieber in die Nabe von Wittenberg zu begeben. Drei Meilen von bort, an ber von Leipzig nach Frankfurt a. D. führenben Strafe, liegt bas kleine Stäbtchen Schlieben. Hier blieb man vom 15. Sept. 1527 bis jum 13. April 1528, also warend bes gangen Wintersemestere 110). Much Apel hatte fich mit seiner Familie und einigen in Benfion bei ihm befindlichen abeligen Stubenten nach Schlieben begeben 111). Da an geregelte Borlefungen nicht zu benten mar, erklärte Apel, "um boch etwas zu thun", feinen Benfionaren bie taiferlichen Inftitutionen. Dabei bemertte er, bag ben jungen Leuten bie einfachften

bialeftischen Begriffe fehlten, fo bak es ihnen schwer wurde recht zu faßen, was genus sei, was species u. s. w So tam er auf ben Bebanten, ihnen Dialettit zu lebren und die Beispiele bazu aus ben Inftitutionen ober bem Civilrecht überhaupt zu entnehmen. Rach ber Rudtehr in bie Universitätsstadt wurde Apel von Freunden ersucht bie Borlefung, welche vielen Beifall gefunden hatte, zu wicherholen und "bie Anwendung der bialettischen Kunft auf die Rechtswissenschaft" weiter burchzuführen. Anfänglich sträubte sich Apel, ba er fürchtete bei seinen Collegen noch mehr anzustogen, wenn er in ber Behandlungsart ber Jurisprubeng zu neuern sich unterfange 112). Endlich aber, erzählt er, ließ ich mich bazu bereben, barg mich in einen Winkel und machte was ich konnte : ich bictirte und erklärte mehreren Brivatzuhörern eine "methodica docendi ratio" b. h. eine Methobit bes (juriftischen) Unterrichts. Später nannte Apel sein Wert noch bezeichnender "Dialettische Lehrmethobe, angewendet auf die Jurisprudenz". Bon ben Schicffalen bes Apel'schen Dictats werbe ich später er: gablen, jest follen nur einige Undeutungen über ben Inhalt gegeben werben.

Die Dialektik Apels ist, wie unschwer zu erkennen, im Ganzen die Melanthon'sche, die juristischen Beispiele aber sind seine Eigenthum. Sie sind mit Geschmack gewält und zeugen von vortrefflicher Belesenheit in den Duellen und großer Bertrautheit mit der besseren Litezatur, namentlich den Untersuchungen der schon oftgenannten großen Juristeu: Zasius, Alicat und Budeus.

Melanthon hatte in seiner Dialektik 113) ausgesproschen: "Es kann keine wissenschaftliche Materie gelehrt ober wohlgeordnet bargestellt werden, ohne Anwendung

ber Dialektik. Es bezeugen es alle Autoritäten, baß wenn wir Anderen etwas lehren, ober felbst etwas lerenen ober über eine Sache urtheilen wollen, wir immer und immer wieder gewisse Fragen verfolgen mussen, bie erinnern, was bei ber Darstellung der betreffenden Masterie zu berüchsichtigen sei, und die, wie Wegweiser, den Sang des Lehrvortrags anzeigen". Diese Fragen sind:

Quid sit res,
Quae causae sint,
Quae partes,
Quae officia, seu qui effectus 114).

Apel ftuste fich offenbar auf biefe Stelle, wenn er in ber Ginleitung seines Berte ausführt, für bie methobische ober "bibaktische" Behandlung einer einfachen juristischen Materic empfehle sich die Berlegung bes gefammten Stoffe in 6 Abiconitten. Diefe find ben 4 Melanthon'schen Fragen entsprechend: 1) Definition, 2) Division, 3) Causa efficiens, 4) Effectus; Apel fügt noch hinzu: 5) Adfine, 6) Contrarium. geht ber Autor barauf über, ben von ihm vorgeschlagenen einzelnen Abschnitten besondere Capitel feines Berts zu widmen. Capitel 1 handelt von den Definitionen, junachst von ber "definitio nominis", was Belegenheit giebt zu einer recht guten auf bas grammatische ober lexitale Element ber Interpretation fich beziehenden bermeneutischen Ausführung; bann folgt: "De definitione roi" nach Unleitung ber Melanthon'schen Dialektik; Capitel 2 gebt über auf die Eintheilungen, Capitel 3 spricht von der wirkenden Urfache, oder furger: Bon bem Urfprung, von der Entstehung; Capitel 4 von der Bir: tung; Capitel 5: Bon Bermanbtem; Capitel 6: Bom Gegentheil, ober bezeichnender: Bon ber Aufhebung, vom Untergang. Gin siebentes Capitel verbreitet sich noch über mobisicirenbe Umstände (De circumstantiis).

Man braucht bloß bas erste beste Panbettenlehrbuch herzunehmen, um zu sehen, daß im Großen und Ganzen beim Bortrag juristischer Stoffe immer noch an ber von Apel vorgeschlagenen "bialettischen Methode" sestigehalten wird. Unsere Ueberschriften: Begriff, Eintheilungen, Entstehung, Wirtung, Untergang, Modissicationen 2c. entsprechen ganz ben von Apel aufgestellten loei. Apel hat freilich zunächst bei seinen Borschlägen bie Fortbauer bes eregetischen Unterrichts noch vorauszesetzt. Aber in benselben liegt ber Keim zu weiterer Entwickelung. Denn die Behandlung von Rechtsmaterien wie z. B. Eigenthum, Tutel 2c. in der vorgeschlagenen Form mußte von selbst zur dogmatischen Darstellung sühren, wenn man auch den vorliegenden Quellen im System sich vorerst noch anschlöß 115).

Mögen baher auch heutzutage nicht Biele Apels Ramen kennen, mag auch bas, was er gebruckt hinterslassen hat, sich auf noch so wenige Bogen beschränken, so nehmen wir boch für ihn einen hervorragenden Blat in der Geschichte der Jurisprudenz in Anspruch.

In der Zeit, wo Apel seine Methodica dialectices ratio ausarbeitete und dictirte, stand er in fortdauernsbem freundschaftlichen Berkehr mit Melanthon und da dieser, wie für alle Gebiete des Bissens, so auch für die Jurisprudenz Interesse hatte, mag er unserem Antor bei Lösung zweiselhafter und schwieriger Fragen persönlich ratend und helsend zur Seite gestanden haben. Ein günstiges Urteil Melanthons über Apel haben wir schon vernommen, aber es sind auch andere Zeugnisse geblieben, welche darthun, wie er den Mann hochschäte, wie

er auf die Empfehlungen besselben etwas gab <sup>116</sup>), wie er besorgt war, ben gelehrten und schafsstnnigen Juristen ber Universität Wittenberg zu erhalten. Gegen Ende des Jahres 1527 war Gefahr, daß Apel dem Ruf zu einem anderen Wirkungskreis solge. Der Rath seiner Baterstadt Rürnberg hatte ihn einladen lassen, persönlich zu erscheinen, damit man mit ihm einer Anstellung halben unterhandlen könne. Darauf bezieht es sich, wenn Melanthon am 7. Januar 1528 an Camerar schreibt: "Apel dürsen wir, wie ich meine, unserer Schule nicht entziehen laßen" <sup>117</sup>). Gewiß hat auch Luther das Seinige beigetragen, Apel zu halten. Ob Apel nach Rürnberg reiste, weiß ich nicht. Jebenfalls aber kamen die Unterhandlungen, welche der Rath mit ihm angesknüpft hatte, nicht zum Abschlüß <sup>118</sup>).

Im Sommer 1528 mar Apel wieber Decan 119). Es gingen bamals einige Beranberungen in ben Facul: tateverhältniffen vor. Schon seit längerer Zeit hatte anftatt Benedict Bauli's, ber mit Reorganifation bes hofgerichts in Wittenberg betraut mar, ein Landsmann Apels, Lie. legum Sebalb Münfterer, vertrauter Freund Camerars und Schwager Melanthons Institutionen ge-Münsterer befam nun endlich die Leotura Institutionum fest. Aber auch Apel erhielt eine Erleichte: rung, indem die Lectura decretalium wieder botirt und mit Cafpar v. Teutleben, bem Bruber bes berühmten Bortampfere der Katholiten, Balentin v. Teutleben, befest murbe 120). Jebenfalls hatten fich unterbeffen auch bie Behaltsverhältnisse Apels so verbessert, daß er des jährlichen Ruschuffes von 20 fl. burch Juftus Jonas nicht bedurfte. Er war jum Rurfürftlichen Rath bestellt worden und mußte, gleich ben übrigen Wittenberger Brofessoren ber Rechte, von Zeit zu Zeit am Hostager erscheinen <sup>121</sup>), um in anhängigen Rechtsstreitigkeiten bes Kurfürsten zu arbeiten ober aber um bie an letzteren geslangten Appellationssachen zu entscheiben. Im Herbst 1529 (Dienstags nach Lucia) wurde Apel auch zum Beisitzer an dem reorganisirten Kurfürstlichen Hosgericht zu Wittenberg ernannt <sup>122</sup>).

Diese Stelle sollte er nicht lange bekleiben. Um 25. Juli bes julest genannten Jahres mar querft in Hamburg iene furchtbare, in England feit 1485 wiederkehrende Krankheit ausgebrochen 123), die unter bem Namen bes englischen Schweißes bekannt ift. Sie verbreitete fich rafc, befonbers aber muthete fie in Breufen. wo an 30000 Menschen an ihr gestorben sein sollen. Zu ibren Opfern gublte Apels alter Freund und Leidens: genosse von Burgburg ber, ber Rangler D. Friedrich Fischer 124). Herzog Albrecht sah fich nach einem Nachfolger um, wendete fich beshalb an Luther, ber ibm "fampt" Delanthon follte "belfen gu rathen, bag er einen ober zween geschickte Manner an D. Fischers seliger Statt haben" möchte. Es scheint, als ob Apel schon vorber (vielleicht von Baul Seperat ober Crotus Rubeanus) dem Herzog genannt worden sei. Luther antwortete unter bem 5. Nov. 1529 125), er wolle fich alle Mühe geben, ben Auftrag bes Herzogs auszufuhren. "Und, fahrt er fort, will E. F. G. nicht bergen, bag ich mit D. Johann Apel bavon gerebt habe, und so viel vermerckt, wo E. F. G. wurden weiter mit ibm laffen handeln, daß ber Mann mocht mit ziemlicher Beise zu bewegen und vielleicht auch zu erheben fenn. Wo bas nu Gott gebe, so waren E. F. S. ja mehr benn wohl mit einem trefflichen Mann verseben, wiewohl ich, fur

mein Theil, solchs Mannes nicht gerne aus ber Universsität gerathen wollt".

Der Herzog gab bem Pfarrer ber Altstadt Ronigs: berg Johann Boliander Auftrag, mit Apel zu unterhandeln. Es tam jum Abschluß. Doch scheinen Feinde bes Herzogs versucht zu haben, Apel wieder abwendig zu machen. Unter bem 31. April 1530 schreiben bie herzoglichen Rathe aus Königsberg an Apel 126), ent: schuldigen bas Schweigen ihres herrn mit beffen langerer Abwesenheit und mahnen, Apel moge seine Busage halten, er werbe finden, bag bie bosen Nachreden, mit benen man ihn irre zu machen gesucht, unbegründet seien. Im Mai 1530 steht Johann Apel mit ben in Augsburg auf bem Reichstag fich befindenden Sachsischen Theologen in lebhaftem Bertehr 127). Sein Bote nimmt auf ber Befte Coburg Briefe Luthers an Melanthon mit, letterer verfpricht, Apels Boten ausführliche Berichte an Luther mitgeben zu wollen u. f. m.

Noch einmal las Apel bamals unter ben Borbereitungen zur Reise seine Methodica dialectices ratio. Einige in Wittenberg studirende Preußen hatten ihn darum ersucht <sup>128</sup>). Luther aber schrieb jener Zeit an den Kursfürst Johann <sup>129</sup>): "Es hat mich auch, gnädigster Herr, gebeten D. Apel, daß ich ihn wollt gegen E. K. F. G. verditten und entschuldigen, daß er Uerlaub itzt nimpt, und wegzeugt in Preussen. Denn er hätte es gern längst gethan, so ist E. K. F. G, allezeit so uberladen gewest, daß er, als er denn sehr scheu und zuchtig ist, immer hat E. K. F. G. nicht wollen bemuhen, wie ich mich versehe, daß er weiter wird E. K. F. Gnaden selbs anz zeigen" <sup>130</sup>).

## II.

In ben letten Wochen bes Juni 1580 verließ Johann Apel Wittenberg, etwa am 10. Juli tam er in Rönigsberg an. Eben bamals war Paul Sperat zum Bischof von Bomesanien ernannt worben. Mit ibm, ber gur nämlichen Zeit wie Apel in Burgburg gewirft hatte, war letterer burch alte Freundschaft verbunben 131). Unter bem 29. Juli benachrichtigte er ben Bischof brieflich von seiner Ankunft. Er bedauert, bag fein Beg ibn nicht über Marienwerber, wo Sperat wohnte, geführt, er fei in Begleitung feines Bermandten Smibner gereift, und biefer habe über Dangig gewollt. Luther, ber ibm von Coburg aus geschrieben, laffe Spera grugen. -Sperat antwortete unter bem 26. August, gratulirt Apel ju feiner Ankunft und ju feinem boben Umt, bas um fo ehrenvoller fei, als er sich nicht barum bemuht, sonbern baffelbe erft auf vieles Bitten angenommen habe.

Der Briefwechsel zwischen Apel und Sperat wurde sortgesetzt und ist uns, wie es scheint, ziemlich vollstänzbig erhalten <sup>132</sup>). Sperat hat balb in einer Ehesache sich Raths zu erholen, balb bieß, balb bas burch Apel an ben Herzog zu bringen, besonders scheint es ihm am Herzen gelegen zu haben, eine Schenkung von wüsten Länzbereien, welche ihm Markgraf Albrecht gemacht hatte, burch Bermittelung bes Kanzlers in bester Form Rechtens gesichert zu sehen. Mitunter heißt es wohl auf der Abresse Apello etc. amico sacile primo <sup>133</sup>) und auch

Prajente werben zum Zeichen ber Dankbarkeit gemacht, so am 24. Januar 1532 ein Biberfell 134).

Außer Sperat fand Apel noch andere alte Freunde in Preufen. Crotus Rubeanus zwar scheint bamals schon seine Rudreise nach Deutschland angetreten zu baben, aber es wirkten in Konigeberg Brismann, Polianber und Andere, die Apel von Wittenberg ober Rurnberg ber kannte. An Bolianber trägt Luther in einem Brief an Apel vom 7. November 1530 135) Grufe auf. Luther hatte von Apels gludlicher Anfunft in Konigsberg noch auf ber Roburg Nachricht erhalten. Jest benutt er eine Gelegenheit, welche fich burch bie Reise Beter Wellers, eines von Bergog Abrecht unterftütten Studenten, bietet, um Apel ju gratuliren, sowol ju feiner Ankunft, als zu seiner ehrenvollen und auskömmlichen Stellung. Es heißt in bem Brief: "Gott moge Dir endlich seinen Trost verleihen und einen Manaffe aus Dir machen, ber aller früheren Brufungen und Leiben nicht mehr gebentt". Auch mit Gebalb Münfterer in Wittenberg ftand Apel in Briefwechsel 136).

Die amtliche Stellung, welche Apel einnahm, war eine sehr einklußreiche und wichtige. Der Kanzler von Preußen war Mitglied des geheimen Raths des Herzogs und hatte in diesem das Reserat in Justizsachen. Da nun der Herzog damals die Gerichtsbarkeit in zweiter und zum Theil auch in erster Instanz persönlich ausübte, war ein Hauptgeschäft des Kanzlers die Aussertigung der auf seinen Bortrag von dem Herzog ertheilten rechtzlichen Bescheide. Apel hat für sie mit Antritt seines Amtes ein besonderes Buch angelegt, welches noch vorhanden ist 137). Seine Urteile zeichnen sich durch Kürze und Deutlichkeit aus, sie haben eine gewisse Auchnlichkeit

mit alten Schöffenspruchen, gelehrte Ausfurungen und Citate find burchweg vermieben. Doch mar die Bearbeitung ber Juftigangelegenheiten nicht bas Gingige, mas bem Rangler oblag. Alle Regierungsfachen, bie eine juriftische, ober überhaubt gelehrte Bilbung vorausseten, fielen in sein Reffort. Als Dirigent ber berzoglichen Ranglei hatte er auch für alle Expeditionen zu forgen, namentlich bie in lateinischer Sprache felbft zu concipiren. Es wurde ju weit führen, wollte ich auf die inneren Regierungshandlungen Bergog Albrechts naber eingehen, welche in die Amtezeit und unter ben maaßgebenben Ginfluß Johann Apels fallen. Als Ungelegenbeiten von höherer jum Theil bis in die Gegenwart hereinragender Bebeutung ermahne ich die Berathung und theilweise Feststellung (13. Dec. 1533) ber Lanbesorb= nung 138), bic Stiftung und Bewibmung bes großen Hospitals im Löbenicht (1531) 139), die Maagnahmen gegen bie fich machtig ausbreitenbe Secte ber Wiebertäufer 140).

Ueber die letzteren spricht sich Apel in einem Brief an Seperat vom 18. Aug. 1531 folgenbermaßen auß: "Es ist das Gewissen beschwerend, daß wir gegen ihren hartnäckigen Irrthum uns so nachsichtig bezeigen, zumal da es klar am Tage liegt, daß die Phantasieen jener Leute erstens in sich Widersprüche enthalten, ferner der heiligen Schrift geradezu widerstreiten, endlich nicht mit der Gesammtüberzeugung, um mit Horaz zu reden, stimmen. Ich ermahne Euch daher, ehrwürdiger Bater, was ihr auch immer in dieser Sache thun möcht, mit Nachebruck und Eifer zu handeln".

Apel hatte sich bas Bertrauen seines Fürsten balb erworben. Seine Rathschläge, seine Empfehlungen gal-

ten viel, ja es verknüpfte den von ächter Humanität durchdrungenen Herzog und seinen Kanzler nicht bloß das kalte Dienstverhältniß: aus der Zeit, wo dieses schon gelöst war, besiten wir Zeugnisse, wie es das Band wahrer Freundschaft war, welches sich um den Fürsten und seinen Diener geschlungen hatte. Das wußte man im Lande wohl, und auch Männer wie Sperat, die selbst in hoher Stellung und großer Gunst standen, verschmähten es nicht, Apel um seine Fürsprache anzugehen, wenn sie etwas bei dem Herzog erreichen wollten.

Die Lage Markgraf Albrechts mar keine beneibens: werthe. Ueberall trat ibm bei bem Bestreben, seinem Land bie Segnungen einer höheren Cultur zu verschaffen. die Robbeit und ber wiberspenftige Sinn feiner Un= terthanen entgegen. Dazu offene ober noch gefärlichere beimliche Feinde ringeum. Nicht ohne Sorge blickte ber Fürst auf die Anstrengungen ber beutschen Berren, bas verlorene Orbensland wieder zu gewinnen 141). Die im Jahr 1532 wiber ihn erkannte Reichsacht mar ihm teineswegs gleichgültig. Bebenten verursachte auch bas Berhältniß zu ber Krone Polen. Wohl hatte Albrecht fein Land von ihr zu Leben genommen, um einen Rechts= titel für seinen Besit und einen mächtigen Schut gegenüber bem Orben zu haben, aber er mar feineswegs gewillt, baburch feiner Gelbftftanbigkeit ober feiner Ehre etwas zu vergeben. Nun waren aber zur Zeit, von ber wir handeln, Dinge vorgekommen, welche einestheils bewiesen, bak man in Bolen bie Sobeiterechte Albrechts nicht hinlänglich respectirte, anberntheils aber zeigten, bag man ihn mehr als Inhaber einer unterworfenen Broving, wie als Berricher über einen gwar felbständigen, aber boch gleichberechtigten Bestandtheil bes Reichs betrachtete. König Sigismund I. hatte im Jahr 1529 von ben Bolnischen Ständen seinen Sohn Sigismund August zum Rönig mablen laffen, ohne Albrecht zuzu= ziehen 142). Der Herzog verlangte beshalb vor Allem bezüglich ber Ronigswahl Zuficherung von Sit und Stimme 143). Bugleich brachte er zwei andere Beschwerbepunkte vor. Es war geschehen, daß Unterthanen Albrechts von bessen Urteilen an ben Volnischen Sof appellirt batten und daß bie Appellationen angenommen worden waren; ferner, bag ber Ronig von Bolen Wiberfachern bes Herzogs freies Geleit ertheilt hatte 144). Auf zwei Bolnischen Reichstagen waren die Bunfche und Beschwerben Albrechts unbeachtet geblieben. Aber auch als ber Herzog im Januar 1533 eine besondere Gesandtschaft 145) an den Reichstag in Petrikau abfertigte, in welcher sich Johann Apel befand 146), ließ fich nichts erreichen. Die Gefandten, mit allen ihren Untragen gurudgewiefen, fehrten unverrichteter Sache gurud 147).

Apel machte auf bem Reichstag die Bekanntschaft bes Königlichen Generalsecretärs Jan z Choinie Choinski, Bischof von Przempsl 148). Er widmete ihm nachmals seine Methodica dialectices ratio "allein darvmb, das er mit seiner person (dem Herzog Albrecht) ethwas mehr freuntschaft haben möcht. Den wie ich inen an sich (wie ich ihn ansehe). so wirt er in der kron (Polen) vill werden" 149).

Dies führt mich zurück zu Apels schon vorhin geschildertem Werk 150). Das Dictat, über welches ich berichtete, war vielfach abgeschrieben und auch über Wittenberg hinaus verbreitet worben. Den Autor mahnten seine Freunde, an die Herausgabe zu benken, sonst sei Gefahr, daß irgend ein habsüchtiger Drucker zum Nach-

theil ber Correctheit bes Buches und ber Chre bes Berfaffers auvorkomme. Unter ben Mahnern ift auch ber bekannte Bafeler Professor Claudius Cantiuncula, metder, wie bereits erwähnt, schon früher ein ähnliche 3mede verfolgendes Werk 151) veröffentlicht hatte 151). So entschloß sich Apel endlich zur Publication. 1. April 1533 fcbrieb er bie Wibmungsepiftel an Jan Choinski. Aber noch vier Monate brauchte er, um bie lette Feile anzulegen, benn bas Nachwort ist batirt: Rönigsberg am 31. Juli 1533. Schon vorher hatte er bie Beispiele um etwa 200 Stud vermehrt. Auch bie Vandektenausgabe Gregor Haloanders ("qui laceras pandectas beneficio et impensa amplissimi ordinis Reipub. Norembergensis, patriae nostrae dulcissimae, integritati pristinae restituit") 152) qub ibm Beranlassung eine Reibe von Berbesserungen und Bemerkungen zu machen. Er schickte nun bas Manuscript nach Deutschland, bamit es von einem tüchtigen Drucker abgesett werbe. Allein es scheinen sich noch Schwierig= teiten entgegengestellt zu haben, benn erft um Fastnacht 1535 brudte Friedrich Benpus in Nürnberg bie "Methodica dialectices ratio, ad iurisprudentiam adcom-Lettere waren schon modata" in 1000 Eremplaren. zu Pfingsten besselben Jahres fast alle verkauft 153).

Doch ich bin meiner Erzählung vorausgeeilt. Es bleibt noch ein Blick zu werfen auf Apels Aufenthalt in Königsberg. Bon häuslichen Leiden blieb er auch in dieser Stadt nicht verschont. So mußte er im März 1531 an Sperat schreiben: "Meine Frau liegt hart danieder, Gott erbarme sich unser"! 164) Aber auch die Gesundheit des Mannes selbst begann zu wanken. Er meint, die rauben Seewinde seien ihm nicht zuträglich

gewesen 155). In ben Stunden bes Unwohlseins aber regte fich bei ben Gatten bie Sehnsucht nach ber milben frankischen Heimath, es zog fie gurud zu ben grünbewalbeten Hügeln und ragenden Burgen, zu ben hochgebauten Stabten mit thurmreichen Munftern. baber im Frühling bes Jahres 1534156) fich Gelegen= beit bot, die im Jahr 1527 abgebrochenen Unterhandlungen mit bem Rath ju Rurnberg wieber angufnupfen, wieß bieselbe Abel nicht von ber Sand. Es tam biesmal zum Abichlug. Apel follte zu Pfingften b. 3. in Nürnberg eintreffen. Allein Bergog Albrecht bat in einem besonderen Schreiben (vom 16. April 1534) ben Rath zu Rürnberg, feinem Kangler zu geftatten, noch einige Monate zu bleiben 157). Go verabschiedete sich Apel erft im Juli b. J. von seinem gnäbigen Fürsten 158). Diesem war es zwar schmerzlich, ben treuen und geschickten Diener zu miffen, allein er bedurfte gerabe bamals auch in Deutschland wachsamer und thätiger Freunde und so fette er Apels Abgang teine weiteren hinderniffe in ben Weg. Die Reise ging über Danzig, Bittenberg, Leipzig, Weimar und bauerte, einschlieflich eines achttägigen Aufenthalts in Wittenberg, vierzig Tage 159). Bu Anfang Septembers 1534 ließ ber Rath ju Nurnberg, wie es mit Männern von Bebeutung zu geschehen pflegte, Apel ben Wein ichenken 160).

Die Stellung, welche Apel in seiner Baterstadt einnahm, war die eines Rathsconsulenten und Abvokaten. Seine Gesundheit verbesserte sich zusehends und er schrieb jener Zeit ziemlich vergnügt an Herzog Albrecht und Sperat<sup>161</sup>). Noch im Jahr 1534 suchte der Bruder Albrechts, Markgraf Georg, Apel nach Anspach zu zieshen. Er ließ ihm die dortige "Dechanten, an (ohne)

alle mube ber firchen fambt einer Zulag" antragen, erbot fich aber auch, wenn Apel bie kirchliche Stellung verschmähe, ihm feine Befolbung aus ber Kammer reichen zu laffen 162). Herzog Albrecht rieth Apel, biefen Un= trag anzunehmen, sowohl wegen ber befferen Befolbung, als aus bem Grund, weil er bann einen guten Bermittler abgeben tonne, bezüglich ber Dighelligfeiten, bie zwischen ber Stadt Nürnberg und Markgraf Georg entstanden waren 163). Der Rath von Nürnberg aber ließ Apel nicht ziehen, er vermehrte ihm feine Jahres: befoldung bis auf breihundert Bulden, ju welcher Ginnahme noch ber Ertrag feiner Praris tam, nur daß er nicht gegen Bürger ber Stabt bienen burfte, mas anberen Abvokaten erlaubt mar 164). Auch jum Beisiter am Stadtgericht murbe Apel bestellt 165) und es scheint bie Rebe bavon gewesen zu fein, ihm bie Affeffur frankifcher Bunge am Reichskammergericht zu übertragen, zu beren Uebernahme er aber feine Luft bezeigte 166).

Doch auch im Interesse bes Herzogs von Breußen, ben er immer noch als seinen Herrn betrachtete, war er nicht mussig. Zum Dienst bes Kur= und fürstlichen Hauses Brandenburg, schreibt er, brauche er sich nicht zu "nothen" (zwingen), angesehen der Gnade, die ihm von Markgraf Albrecht widerfahren 187).

Gleich nach seiner Ankunft in Nürnberg trat er aus Auftrag bes Herzogs burch Bermittelung von Christoph Kreß mit bem Rath ber Stadt in Unterhandlung, um Ausgleichung ber zwischen Markgraf Georg und ber Stadt Nürnberg obwaltenden Differenzen, als beren Anstister ber markgräfliche Kanzler D. Heller angesehen wurde <sup>168</sup>), anzubahnen <sup>169</sup>). Auch die Berhandlung mit bem Rath zu Nürnberg in anderen Angelegenheiten wurde

Apel übertragen 170). Ferner gab sich derselbe viele Mühe, für Bergog Albrecht, wie biefer es munichte. einen ober mehrere tuchtige Juriften anzuwerben. Schon auf seiner Beimreise batte er zu Wittenberg und Leipzig in dieser Beziehung mit mehreren Doctoren Berhand: lungen gepflogen. Unter anberen hatte er an Anbreas Frank Camitianus, ben er von früher ber kannte, gebacht. Immer aber war bie weite Entfernung Ronige= berge ein Sinberniß : "Es bat an ben weibern gefelt, bie wollen also weit nit hinden" 171). Zulett versuchte er seinen Landsmann und Nachfolger in Wittenberg D. legum Sebalb Münfterer (ober Münftrer) ju bewegen, nach Preugen zu ziehen. Allein auch biefer erklärte, "bag ehr fich aus Wittenberg mit einigem gelt nit (wolle) bewegen laffen" 172).

Ueber bie Bewegungen bes Deutschen Orbens konnte Apel seinem Berrn meift tröftliche Nachrichten mittheilen. Sein Auftrag ging babin, über bie Orbensverhältniffe Nachforschungen anzustellen und ben in Nürnberg sich aufhaltenben "bintenben Mann" 173) - über beffen Berson ich eine bestimmte Angabe nicht machen tann - zu beobachten 174). Apel schreibt nun schon in seinem erften Brief an Albrecht: "Der teutschen herren in Germania spottet iebermann, auch an bem Cammergericht, aufgenommen, bas man bas geltlein von inen nimmt. got behüte e. f. g. sambt berselben landen und leuten vor Eifland auch Barien (?)" u. f. w. 175). Das Reichstam= mergericht habe awar eine Citation an Herzog Albrechts Bralaten, Berren, Ritterschaft, Land und Leute ausgeben lagen, boch werbe nichts barauf gegeben; in Nürnberg habe biefelbe an ber gewöhnlichen Stelle ausgehangen, aber nicht länger ale einen Tag, bas habe ber Rath

nicht umgehen können <sup>176</sup>). Auch von Pfalzgraf Friedrich am Rhein — ber für einen Patron ber Deutschen herren galt <sup>177</sup>) und Ansprüche auf die Dänische Krone
machte, benen man, da dem Gerücht nach das Haus
Desterreich sich ihrer bedienen wollte, um die nordischen
Reiche an sich zu ziehen, folglich des Sunds und der
Ostsee sich zu bemeistern, in Preußen nicht holb war <sup>178</sup>)
— sei nichts zu fürchten, denn er habe kein Gelb <sup>179</sup>).

Mit bem "bintenben Mann" tam Apel in lebhaften Berkehr. Im Februar 1535 war er bei bemselben ju Gaft. Er entschulbigte Bergog Albrecht's Austritt aus bem Orben bamit, bag berfelbe "mit hulf algeit mehr verlagen geweft und bag ohne bas biefe enberung wol babinten gebliben ware". Balb barauf ichidte ber "hinkenbe Mann" an Apel "einen Doctor", mit ber Benachrichtigung, ber Deutschmeifter habe an Ronig Ferdinand eine Legation abgefertigt, bie anberen Stänbe bes Orbens neben berfelben auch eine. Das könne aber, meint Apel, Bergog Albrecht nicht kummern, benn es gebe bas Berücht, bag fie alle gar wenig Bebor hatten bei Soch und Niebrig, man nenne fie "Mertenschaf, bie gu nichts nut". "Das Cammergericht nimbt gelt vnb fcreibt brief" 180). Die Besuche Apels bei bem "hinkenben Mann" wieberholen sich häufig. Mitunter ift er "ganz fröhlich" mit ihm zusammen wie z. B. im August 1535, wo ber "hinkenbe Mann" jur Feier ber Sochzeit feines Rochs und feiner Röchin ein lanbliches Fest - eine Stunde Wegs von ber Stabt - ausgerichtet hatte 181). Von ben Orbensbestrebungen mar wenig herauszubringen, weil in ber That auch wenig gefchah. "Diesem allem nach, gnebigster fürst und berr, schreibt Apel 182), ist mein treuer rhabt, e. f. g. wöllen fich allein vor ben nacht=

paurn (Rachbarn) woll furseben, nichts verachten, vnb fich vor biefem teutschen Meister und seiner geselschaft gar nichts furchten, got bem almechtigen bif vnb andres befehlen". Einmal nur (17. Juli 1535) scheint Apel etwas bebenklicher zu fein, indem er ausspricht 183), es fei vielleicht bienlich, wenn er am Sit bes Reichskammergerichts, in Speier, perfonlich Erkundigungen, "wie alle fachen mit bem orden gelegen weren," einziehe. Rath zu Rürnberg werbe auf ben Wunsch bes Berzogs wohl auf einen Monat Urlaub ertheilen: "go wehr es nit mehr ben vmb bie Zerung zuthun, bas ich mich auf ein pferd fest, nem einen biener mit mir, vnd erkundigt mich allerley". Der Herzog ersuchte nun zwar ben Rath zu Nürnberg um Ertheilung bes Urlaubs 184), Apel felbft aber erhielt teinen Auftrag gur Reife 186). Letterer schreibt auch noch später von ben Orbensleuten: "Non deest eis voluntas, sed facultas. Sie habens im Sin vnd nit in ben taschen noch vermügen" 186).

Neben der Besprechung ernster Angelegenheiten entshalten die Briefe Apels an Herzog Albrecht viele minsberwichtige Nachrichten, Notizen und Beilagen, die beweisen, wie Apel bemüht war, seinem Herrn Freude zu bereiten, wenn es sich oft auch nur um kleine Liebhabereien des letzteren handelt, die berücksichtigt werden. Bald wird dem Brief eine von Joachim Camerarius ansgesertigte "Nativität" Albrechts "sambt drehen revolutionen auf das gegenwertig XXXV und volgende XXXVI und XXXVIJ Jahre" beigelegt mit der Bitte, die Sache nicht zur Kenntniß des sich auch mit Astrologie beschäftigenden Pfarrers der Altstadt, Poliander, kommen, sondern die Entchiffrirung von dem "alten Domherrn in Frauendurg" (wohl Nicolaus Kopernicus) vornehmen

zu lassen <sup>187</sup>); balb läßt Apel bem Herzog bei seinem Schwager Arnold Wend ein schönes Trinkgeschirr ferstigen <sup>188</sup>), balb übermacht er ein solches in Albrechts Namen bem Schweizer Ludwig Senftel zu München, einem berühmten Tonsetzer, der für den Herzog Compositionen gesertigt hat <sup>189</sup>), balb berichtet er über eine neue Art von Blasinstrumenten, die in Nürnberg sabricirt werden und erbietet sich, welche zu kausen <sup>190</sup>), mitunter sendet er auch Bücher oder Landsarten <sup>191</sup>).

Herzog Albrecht erzeigte sich für alle biese Aufmerksamkeiten sehr bankbar. In einem balb nach Apels Absgang von Königsberg geschriebenen eigenhändigen Briefsagt er gnäbigen Dank für die geleisteten treuen Dienste 192). Auf die Bitte Apels aber, der Herzog möge sich nicht selbst der Mühe des Schreibens unterziehen, erfolgte die Antwort 193): "Souil ewer bith vnns nit zu bemuhen euch aigner hanndth souil zuschreibenn, belanngt Ist vnns zwar solchs kein beswerung, So verrnn wirs annders obliegender geschefft halbenn thun khonnen, Sonder viel mehr ein freude, das wir euch aber ieto nit aigner handt schreiben, Ist vnnser gnediges begerenn, wollett vnns hier Inn entschulbigt nemen, dan vnns anndre fürfalende geschafft daran verhinndert".

Haufig ift in ben Briefen bes Herzogs eine "Berzehrung" b. h. ein Geldgeschenk beigefügt, sowohl für Apel selbst<sup>194</sup>), als für Andere. Eigenthümkich ging es mit der Belohnung, welche Joachim Camerar für die Nativität erhalten sollte. Der Herzog kündigte "eine kleine Verehrung" für ihn an <sup>195</sup>), Apel erhielt aber durch den Boten nichts als den Brief, auf seine Anfrage aber <sup>196</sup>) kam die Antwort, das Beilegen des Geldes sei in der Eile vergessen worden, andei solgten: "sechs

hungarische vnnb ein Reinischer golt gulbenn" <sup>197</sup>). In einem Brief Apels <sup>198</sup>) findet sich auch die Mahnung, der Herzog möge die 300 fl. "von einem rhadt" entlehnt nicht verzessen: "Richt darumb daß e. f. g. darumb möchten gemanet werden, welches ich mich gar nicht verzsteh, sünder von wegen ein's Zukunstigens". Dieß bezieht sich wahrscheinlich auf ein Darlehn, welches Herzog Albrecht bei dem Rath in Nürnberg aufgenommen hatte, denn es geschah öfter, daß die befreundete Reichsstadt der fortwährend leeren Kasse des Fürsten zu Hülfe kommen mußte.

Baufig enthalten Apels Briefe "Neue Zeitung" b. b. ein Referat über ben Stand ber politischen ober Religions-Sändel. Darinnen find neben vielen wichtigeren Rotizen manche Siftorden zu lefen, die wenigstens infofern interessant sind, als sie ein Bild von der Zeitstimmung und ber Stellung ber Parteien zu einander geben. Hier eine Brobe aus Apels "Neuer Zeitung. 1536 mense Januario" 199): "Der Churfürst zu Sachsen ift bei fr. Mt. ferbinando 2c. geweft, hat bie leben entpfan= gen vnd wie mich bedungtt, als von einem fünig ju Behem (Böhmen), der Bogt lande hat fich curfl. g. an: fenklichen bedingt, in ber huldigung bei ben beiligen nit auschweren. In ber hulbigung foll ber Bischof von Brun (Brunn) bas Buch gehalten haben, vnb als er gebort, bas von durfürftl. (gnaben) bie beiligen auffgelagen, hab er, mit verlaub vor e. f. g. zuschreiben, in die hosen gethan vor groffem Born".

Aus bem Erzälten ergiebt sich, bag Apel in Nuruberg nicht ruhiger Muse leben konnte, sonbern burch bie Geschäfte seines Amtes, seiner Praxis, seines Fürsten vielfach in Anspruch genommen war. Dennoch setzte er auch seine wissenschaftlichen Bestrebungen fort. Daß er im Jahr 1535 bie Herausgabe seiner Dialektik besorgte, ift schon erwähnt. Aber auch ben Gebanken zu einem neuen Werk faste er.

Sein Plan ging barauf, Anfangern in ber bamals beliebten Form eines Dialogs eine erfte Anleitung jum und Einleitung in bas Stubium bes Rechts ju geben ("Isagoge per dialogum in quatuor libros Institutionum divi Iustiniani Imperatoris"). Das erstere follte geschehen burch offene Darlegung ber großen Mängel bes bamaligen Rechtsunterrichts und hinweisung auf bie Nothwendigteit, burch forgfältige Beschäftigung mit ben Juftinianischen Inftitutionen eine sichere Grundlage für weitere Erkenntnig ju gewinnen; bas anbere mittelft einer ffiggirten Ueberficht über bas Spftem bes gefamm= ten Privatrechts. Sempronius, bem Stubenten, unb Albericus, einem bereits ber Schule entwachsenen Suriften, fallen bie Rollen ju, Apels Bebanten über ben Rechtsunterricht und bie Wichtigkeit bes Inftitutionenftubiums vorzutragen; Sulpitius, ein gewiegter und erfahrener Mann, tritt mit großer geistiger Ueberlegenbeit bingu, theils um die icon vorher ausgesprochenen Anfichten burch bas Gewicht seiner Grunbe und feines Beifalls ju befräftigen, theils um die Ibeen bes Schriftstellers über bie sustematische Blieberung bes Brivatrechts zu ent-Alle brei Personen sprechen also in Apels Rawideln. men, aber es ift Apel auf brei verschiebenen Lebensftufen, ber burch fie reprafentirt wird: Apel ber angebenbe Student, Apel ber ausgelernte, aber fortstrebenbe und bentenbe Braktiter, Apel ber gewesene Rechtslehrer und Rangler, im Besit ber Früchte angestrengter geiftiger Urbeit und ber Erfahrung eines bewegten Lebens.

Aus dem Theil des Dialogs, welcher über ben Rechtsunterricht fich verbreitet, find oben bereits Broben gegeben. hier haben wir noch bie Refultate von Apels Nachbenten über bas Spftem bes Brivatrechts mitzutbei-Ien. Daß seine Bemühungen nach bieser Richtung bin in engem Busammenhang fteben mit ben in ber Methodica dialectices ratio verfolgten Bestrebungen, bebarf kaum ber Bemerkung. Die Letteren gingen, wie wir faben, barauf aus, bie Methobe ber Behandlung einzelner Rechtsmaterien umzugeftalten ; jest aber that Apel einen Schritt weiter und fragte: Belches ift ber fuftematische Zusammenhang ber einzelnen Rechtsmaterien, ober, um es anders auszubruden, wie gliebert fich ber gesammte Stoff bes Civilrechts auf einfache und ausammenbangende Beise? Gegen die Eintheilung bes Brivatrechts in brei Glieber (membra sive capita), wie fie nach Baius bie Berfaffer ber taiferlichen Inftitutionen beibehalten haben, nämlich: personae, res und actiones, hat Apel mehreres einzuwenden. Denn mas zuerst bie persona betreffe, meint er 200), so sei bieselbe "nicht ein besonderes Glied bes Civilrechts ober ber Jurisprubeng" . . . . , vielmehr habe biefelbe pur bie Bebeutung eines modificirenben Umstands, wie Grund, Ort, Zeit, Quantität, Qualität und Erfolg (Berufung auf Claubius Saturninus in Fr. 16 de poenis 48. 19). Ausbruck res fei bunkel und folle nichts anberes beben: ten, wie Gigenthum 201). Daraus gehe aber ein anberer Mangel bes Römischen Systems bervor, "benn wenn bas Eigenthum ber eine Theil bes gesammten Civilrechts ist, so folgt, daß ber andere nicht bie actio, sondern bie obligatio fei". Die Actionen aber find als "officia" ober "effectuse", also Wirtungen bes Eigenthums ober ber Forberungsrechte 202) aufzufaffen.

So gibt es benn nach Apel zwei Hauptglieber ber gesammten Jurisprudenz, Gigenthum und Obligationen; auf fie bezieht fich alles, was im Recht fich findet, und ftellt fich ihnen gegenüber entweber als Species, ober als wirkenbe Urfache, ober als Wirtung, ober als Berwandtes, ober als Gegensat, ober endlich als modificirenber Umftand bar 203). Behandelt man die Lehre vom Eigenthum sowohl, wie bie bon ben Obligationen in ber von bem Autor in seiner Methodica dialectices ratio vorgeschlagenen Form, so erhalt man ein vollständiges Spftem bes Civilrechts. Alfo find bei bem Gigenthum nach ber Begriffsbestimmung bie causae b. h. bie Er= werbsgrunde einschließlich ber hereditatis aditio, agnatio bonorum possessionis, legatum u. s. w. bargustellen, und ähnlich bei ben Obligationen (contractus, quasicontractus, delicta, quasidelicta); bann folgen bie officia, b. h. bie Rlagen (bei bem Eigenthum bie einschlagenben binglichen, bei ben Obligationen bie perfonlichen Rlagen), ferner bie adfinia (bei Gigenthum bas "quasidominium" b. h. bie bonae fidei possessio und die iura in re, bei Obligationen die aequitas und bas baraus fliegende officium iudicis), ferner bie contraria b. h. bie "modi quibus dominium resp. obligatio amittitur", enblid bie circumstantiae 204).

Daß bie Römer ben personae eine Stelle unter ben Hauptgliedern bes Rechts einräumten, geschah beshalb, weil dieselben unter allen modificirenden Umständen bie aussubjelichste Behandlung erfordern, so daß es bequem erschien, sie abgesondert zu betrachten. Allein dieser Grund ift unzureichend, benn er ruht auf der Anschauung als ob es bem Docenten erlaubt sei, mehr die Bequemlichkeit ber Schüler, als die Burbe der zu behandelnden Sache selbst, maßgebend sein zu lassen 296).

An bie mit vielen feinen und treffenben Bemertungen (wie g. B. über bas Ungereimte einer Annahme von ius naturale im Sinn bes Pr. I. de iure naturali) ausgestatteten Deductionen über bas Brivatrechtespftem fcblieft Apel wieder Ausführungen über ben Rechtsunterricht, wie er bamals mar, und wie er feiner Deis nung nach fein follte. Den Grund ber Berberbnig ber Jurisprubeng findet er barin, daß man abulich, wie in ber Theologie, wo ber große Saufe fich nur um bie Auslegung bes Magister sententiarum, nicht aber um ben Text bes Evangeliums gefümmert, vorzugsweise bie Gloffen und Commentatoren beachtet, bie reinen Quellen aber vernachläftigt habe 206). Es fei Aufgabe ber Reit. zu letteren zurückzukehren und wahren, nicht falschen Autoritäten zu folgen; zugleich aber muße man bas, mas schon Cicero "de iure ciuili in artem redigendo" gefagt habe, beachten und somit an spstematische Bearbeitung bes Civilrechts benten 206). - Eingestreute Beispiele beweisen, daß Apel auch elegant zu interpretiren verstand.

Bei seiner Kritik bes Römischen Justitutionenspstems, erzählt unser Autor, habe ihm ein handschriftliches Institutionenwerk (libellus Institutionum) wesentliche Dienste geleistet, welches ihm zu Königsberg in einer nicht eben großen Bibliothek verstaubt und von Bürmern zerfresen in die Hände gefallen sei. Dasselbe behandle im ersten Buch die Lehre von den Personen, im zweiten das Eigenthum, im dritten die Obligationen, weiche somit von der Ausbung der Justinianischen Justitutionen ab 201).

An anberer Stelle hebt er hervor, es sei falsch, die Schenkung nach Anleitung der Justinianischen Institutionen zu den Eigenthumserwerbsarten zu stellen; die donatio inter vivos müße vielmehr nach Justinianischem Recht den Consensualcontracten beigefügt werden, währtend die donatio mortis causa zu den lehtwilligen Berzfügungen zähle: "Ich habe, fährt Sulpitius-Apel fort, vor nicht eben vielen Jahren ein Manuscript gesehen, in welchem die Behandlung der Schenkung auf diese Weise getrennt war" 208). Später noch heißt es: "Anzgeleitet durch die Handschrift eines alten Büchleins, wage ich es, die Schenkung den Consensualcontracten beizuges sellen 209).

Diese Notizen über die Büchereintheilung des von Apel benutten Werks erinnern an ein wolbekanntes Buch, den sogenannten Brachylogus Iuris, und auch mas Apel von der Auffassung der Schenkung als Consensualcontract sagt, paßt auf denselben, da es dort zu Ende des Titels De contractu ex consensu (III. 12) heißt: Huius species sunt hae: emptio uenditio, locatio conductio, societas, mandatum; est et praeter has donatio, de qua superius dictum est.

Freilich entstehen Bebenken, wenn wir Apels genauere Angabe ber Inhaltsanordnung jener Handschift
besehen. Das erste Buch, sagt er <sup>210</sup>), harmonirt im Allgemeinen mit demjenigen der Kaiserlichen Institutionen, nur daß der Titel De iure personarum die erste Stelle einnimmt, während die beiden Titel, welche (in Justinians Institutionen) vorstehen (De iustitia et iure, De iure naturali etc.), die Einseitung (praeludium) in das ganze Werk bilden. Dann erstreckt sich Buch II. bis zu dem Titel De obligationibus, Buch III. von da bis zu bem Titel De actionibus, jeboch in ber Beife, "daß ber Anfang bes (Institutionen) Titels von ben Schenkungen (also die Lehre von den mortis eausa donationes) auf den Titel De legatis, das übrige (des Institutionentitels De donationibus, also die Lehre von der donatio inter vivos) dem Titel De mandato folgt, wie schon erwähnt ist. Außerdem geht der Titel Quidus modis tollitur obligatio dem Titel De actionibus vorher und steht so an letzer Stelle im britten Buch".

In keiner der dis jest bekannten Handschriften oder Manuscripte repräsentirenden Ausgaden des Brachylogus Iuris sindet sich diese Titelstellung. Bielmehr steht da der Titel De donationidus ohne Trennung weit vor dem Titel De legatis, hinter dem Titel De iuris et sacti ignorantia, wie auch der Titel De iure personarum nicht die erste, sondern dritte Stelle im ersten Buch einnimmt und endlich der Titel Quidus modis tollitur obligatio nicht den Schluß des dritten Buchs bildet, sondern auf den Titel De obligationidus quasi ex contractu solgt 211).

Die Differenzen zwischen ber von Apel beschriebenen und ben noch vorhandenen Handschriften bes Brachylogus sind also erheblich genug. Dennoch entscheide ich mich mit von Savigny 212) und Böcking 213) bafür, daß der von Apel gefundene Goder den Brachylogus Iuris enthalten habe. Der mich bestimmende Grund ist weniger die allgemeine Uebereinstimmung der Ordnung des Stoffs in dem von Apel beschriebenen Buch und dem Brachylogus 214), als der Umstand, daß die donatio inter vivos in beiden als Consensualcontract ausgefaßt, die donatio mortis causa den letzwilligen Berfügungen beigezählt wird. Wie aber ist es zu erklären,

bag tropbem bie Consequenzen bieses Bebankens nur in bem Referat Apels, nicht aber in ben uns bekannten BSS. bes Brachylogus einen Ausbruck finden? Daran zu benten, Apel habe mehr bie Resultate feiner eige= nen Forschungen, als eine genaue Beschreibung bes von ibm benutten Berts geben wollen, verbietet die Beftimmtheit feiner Angaben. Dir icheint es baber rich= tiger, anzunehmen, die eigenthumliche Titelfolge feiner Hanbschrift sei die ursprünglichere, die von dem Verfaffer bes Brachylogus felbst herrührenbe. Schon v. Sa: vigny 215) bemerkt, es laffe fich "für biefe abweichende Ordnung vieles sagen, so daß sie nicht gerade als Berfeben eines Abschreibers behandelt werden könne". Sie ift in ber That recht wohl überlegt und stellt sich, mas die Trennung des Titels von den Schenkungen betrifft, ale einfacher Ausflug bes Bebantens, bag bie donatio inter vivos zu ben Consensualcontracten gebore. Wer auf biefe Sbee kam und fie aussprach, ber burfte auch die Consequenz, welche fich für die Anord: nung ber Materien ergab, nicht icheuen und bag in Beaug auf lettere ber Berfasser bes Brachylogus seiner eigenen Anschauung, nicht ber Ueberlieferung ju folgen gewillt mar, ergiebt fich aus feiner Umgeftaltung ber Büchereintheilung. Späteren Abschreibern seines Werts ift planmäßige und keineswegs gedankenlose Beränderung einer etwa bem Institutionenschema entsprechenden anfänglichen Anordnung nicht zuzutrauen; eher ift anzuneh: men, daß fie eine ursprüngliche Unordnung beffelben, beren Grund sie nicht zu fassen vermochten, zerstörten, indem fie wieder ber ihnen geläufigen Titelfolge ber Juftinianischen Institutionen sich anschlossen. Demgemäß batte die von Apel benutte BS. des Brachylogus bicjes Wert in seiner eigentlichen und altesten Gestalt enthalten, batte baber einen ursprünglicheren Charatter getragen als bie anderen uns erhaltenen Manuscripte bes Buchs. Diese Annahme wird burch folgenben Umstand unterftust. Die HSS, bes Brachylogus, welche wir jest befigen, gehören sammtlich bem breigehnten Jahrhundert an, nur bei einer, ber Wiener, ift es möglich, bag fie au Enbe bes awölften Jahrhunderts geschrieben ift 216). Apels BS. aber mar, nach feiner Schätzung, 400 Jahre alt - er fest fie in bie Zeit bes Raifer Lothar II. 217) - murbe baber ber erften Salfte bes awölften Rabt= bunberts zuzuweisen sein. Somit mare fie die alteste unter ben SSS. bes Brachylogus, von benen wir Runde baben. Das Refultat meiner Untersuchung aber ift: Apels altere Hanbschrift hat bas vorgloffatorische Wert in feiner urfprunglichen Gestalt gegeben, bie jungeren und erhaltenen Sanbichriften find von Schreibera aus ber Gloffatorenschule gefertigt, bie es für gut fanben, ihre Renntnif ber Originalquellen baburch zu verwerthen, bag fie bie Titelfolge ber Juftintanischen Inftitutionen ber planmäßigen Anordnung bes Werts porzogen.

Schabe, baß uns die Apel'sche Hanbschrift bes Brachylogus verloren gegangen ist! Denn das noch heutzutage in der Kgl. Bibliothet zu Königsberg besindliche Manuscript (MS. N. 50, ehemals Aaa. 53) kann nicht identisch mit dem von Apel benutzten sein, da dasselbe die gewöhnliche, nicht die von Apel beschriebene Reihenfolge der Titel zeigt und überdem erst dem Ende des breizehnten Jahrhunderts angehört, also jünger ift, als es nach Apels Angabe sein dürfte 218).

Bir verlaffen bier vorläufig Johann Apels Isa-

goge und sehen une wieber nach ber Person bes Berfaffere um, bie wir zu Rurnberg im Drang prattifcher Beschäftigung boch ber Biffenschaft bienenb verlaffen haben. Dag er bei feiner Bilbung vertraulichen Umgang vorzugsweise mit ben Gelehrten feiner Baterftabt pflog, brauche ich taum zu erwähnen. Der Freundestreis, mit bem er in früheren Zeiten vertehrt, hatte freilich manche Lude zu betlagen. Der geiftesfrifche Goban Deffe mar bamals nach Erfurt gurudgekehrt, ein anberer alter Gonner und Freund, "ber fromme" Lazarus Spengler, mar geftorben 219). Allein ber Brobst Dominicus Schleupner, Bitus Theodorus, ber Brediger unb Boet Thomas Benatorius 220), und vor Allen Joachim Camerarius empfingen Apel mit alter Liebe. merar fühlte fich Apel besonders hingezogen: beibe Manner verband ihre Reigung zu humaniftischen Stubien. Schon vor Jahren hatte Apel Camerar auf ben Werler's schen Cober bes Plautus aufmerksam gemacht und baburch ben erften Unftog zu ben befannten Ausgaben bes Dichters burch ben berühmten Philologen gegeben 221). Rett bob Apel Camerar einen Sohn aus ber Taufe und "pflegte viel bei ihm zu fein" 222). Auch bahnte er ben Bertehr zwischen Bergog Albrecht und Camerar an, ber jedoch erft später recht lebhaft und besonbers für bie Stiftung ber Ronigsberger Universität bebeutungs: voll wurde 223). Noch im Sommer 1535 mußte Apel bie Entfernung des gelehrten Freundes beklagen, ba berfelbe einen Ruf nach Tübingen folgend, Rurnberg verließ.

Dieß war für ihn um so trauriger, als um jene Beit auch seine Gesundheitszustände sich wieder verschlimmerten. Die hoffnung, welche er auf den wohlthätigen Einfluß der heimathlichen Luft geset, hatte sich nicht

erfüllt. Rur im Anfang feines Aufenthalts in Rurn= berg, fühlte er fich eine Zeit lang gang mohl. im Frühjahr 1535 war er in ein hartes Fieber gefallen, bas mehrere Male repetirte 224). Im November beffel= ben Jahres schreibt er an Herzog Albrecht 225), er muffe bas Zimmer hüthen, "ba ihm ein fluf, mit guchten gu foreiben, in einen fuf gefallen fei". Diefes Uebel icheint fich bebenklich gesteigert zu haben. Im Januar 1536 trat Befferung ein. Apel schrieb bamals die obenerwähnte "Neue Zeitung" an Herzog Albrecht. aber folgte ein Rückfall, fo bag nicht einmal bie Zeitung abgesendet werden konnte. Erft am 15. Februar 1536 226) tonnte Apel "im Stuhl vorm Rrantenbett" wieber einen Brief an Bergog Albrecht bictiren, worin es beifit: "Ms ich nach Ausgang acht ganzer Wochen mich wieberum aus bem Saus begab . . . . bin ich aus Berbangnif bes Almächtigen wieber frant gewesen, also bag ich mit eigener Sand nicht fchreiben tann". Diefem Bricf murbe bie "Reue Zeitung" aus bem Januar beigelegt und ein Busatz gemacht (19. Febr.), worin Apel schreiben läßt, er habe jest brei Aerate. Noch einmal (Donnerstags nach Oculi 1536 227) bictirte Apel für seinen hoben Gonner "Neue Zeitung" und schließt mit ber Nachricht, er fei noch immer frant; ju Gottes Barmbergigfeit vertraue er Befferung.

Die Antwort bes Herzogs 228) auf biese beiben Briefe kennzeichnet bessen liebenswürdigen Charakter: Apel's Krankheit gehe ihm so zu Herzen, schreibt ber Fürst, als ob sie ihn selbst betroffen hätte; er siehe zu Gott um Genesung.

Apel sollte die Freude nicht mehr haben, diese Worte zu lesen. Er starb am 27. April 1536 in einem Alter

von 50 Jahren. Auf bem Rochuskirchhof zu Rürnberg liegt er bestattel 229). Sein Grabstein trägt die Innsschrift:

Francia me sensit testem pietatis Apellum;
Per me quod leges arte loquuntur habent.
Prussia post primum me summo duxit honore;
Nunc mea, qui patris, contegit ossa lapis <sup>230</sup>).

Melanthon betrauert Apel's Tob in einem Brief an Bitus Theodorus mit turzen Worten 231). Camerar aber schreibt an Soban Hesse 232): "Täglich sast trisst mich harter Seelenschmerz. Ermesse Du selbst was für Berluste mir mit ber Nachricht vom Tode Christoph. Colers und balb barauf Apel's angekündigt wurden; ber Männer von benen der Eine auf jede Weise und mit höchstem Sifer mich zu ehren bestrebt war, der andere mich sast wunderbar liebte. Und keiner von beiben stand irgendwem an Frömmigkeit, Tugend, Weisheit und humanistischer Bildung nach". Noch in einem anderen Brief, an Bitus Werler, gebenkt Camerar seines "Gewatter Apel, der vor Kurzem, von seiner Vaterstadt und seinen Freunden aus Pöchste betrauert, verschieden ist." 233).

Bur Erbin hatte Johann Apel seine Wittwe eingesett. Dominicus Schleupner war Testamentserestutor
und kam so in den Besits der Papiere Apel's <sup>234</sup>). Bon
der Wittwe aber schreibt Herzog Albrecht am 25. Juli
1536 an seinen damals in Rürnberg besindlichen Secretair Hieronhmus Schliestab <sup>235</sup>): "Was etwann vnnsers
Canntelers Raths vnnd liebenn getreuen Johann Apeln
Doctor 2c. hauffrauenn vnnd das dieselb gar verarmut,
Auch was sie gehapt schier alles anwordenn hat, betrifft,
Ist vnns warlich leidt. Wie woll wir genugsam vrsach
der weldt nach Ir solchs zu gonnen, doch seint wir vmb

seinet willen ber guttideit vnb woltat ber vom Rurembergt, so sie gegen Ire person vmb Ires herrn vnnb mannes seligen willen zuerzeigen vorhaben, erfreulich. Got gebe das sie sich (wie denn das eleudt solchs woll lernenn thut) erkenne".

Johann Apel's Isagoge war noch nicht gebruckt. Das Manuscript kam also mit Apel's Papieren in die Hände von Dominicus Schleupner. Ein Landsmann besselben, Erasmus Poherl aus Breslau, nahm Abschrift davon, brachte dieselbe in seine Baterstadt und gab sie bem Drucker Andres Bincler (Winkler). Dieser schickte sie an Johann Lange, damals Kanzler des Bischofs Balthasar Promnitz zu Neisse 236). Lange verbesserte die Fehler des Schreibers und rieth Bincler, das Werk zu drucken, dasselbe sei sehr werthvoll und gereiche dem Verfasser zur hohen Ehre. Vineler besolgte diesen Rath, im Jahr 1540 verließ Johann Upel's Isagoge die Presse 237).

So fingen benn die beiben Werke Apel's eigentlich erst nach dem Tod ihres Urhebers an zu wirken. Daß sie wirkten und nicht unbeachtet blieben, dafür zeugen theils die mehrfach wiederholten Abdrücke derselben, theils der Umstand, daß um die dreißiger und vierziger Jahre bes sechszehnten Jahrhunderts in der That die Anfänge einer Umgestaltung der Lehrmethode auf den Cathedern sich zeigten. Besonders in Wittenberg scheinen Freunde und Schüler Apel's dessen Methode eingehalten zu haben. Im Jahr 1538 erließ Kurfürst Johann Friedrich an die Universität Wittenberg ein umfangreiches die Regulirung der Studien betreffendes Rescript 238), worin es unter

Anderem beiftt: "Rachdem auch mit bem lefen in jure ein zeithero allerlen misbrauch fol gehalben fein worbenn So wollen wir auch barauf guete achtung juhabenn beuehlen, bas in foldem lefenn ber Rechte vnnb vorige brauch gehalten vnnd ber apparat, mit bem tert absoluirt die Contraria ordentlich vnnd formlich fellig (völlig) Inducirt vnnb bie folucion ber gloffen und fertbenten mit bleis resoluirt Bnd was epnem Bleifigen legentenn funft meher auftebet gethan werben, off bas bie Scolares berfelbenn facultet ju einem Rechtenn und grundtlichenn verftandt ber Rechte tommen unnb beftenbige ergrundte Confilia fcreibenn auch bie leute benen fle bebuteitenn bienen In Grem fachen mit Raten Bnb Da auch Einige fich schreiben vorwharen mngenn". unterftanben hatten, bie Rechte zu lehren, bie porber teine ordentliche Schule burchgemacht ober "bhe felten und wenig gehört vnb gegen ben Jungen Schulern bie alte vnb orbentliche weiß, bauonn obsteet vnnb in auslegung ber Recht alwegen gebraucht ift worden, zunercleinern, baburch ben bie Jugent vonn grundtlichenn verstandt ber Recht meher abgefurth ban eingelaittet wirbt", fo folle ihnen ihre Anmagung unterfagt und wenn fie nicht geborchten, ihr Ungehorsam bem Rurfürsten angezeigt werben. Rur barin ift eine Concession an bie Apet'ichen Abeen bemerkbar, bag auf bie Rothwendigkeit bes Institutionenstubiums bingewiesen und bem leotor institutionum geboten wird, ftets babeim zu bleiben und nicht auszuziehen (b. b. auf ber Braris umberzuziehen) "vmb ber jungen Schuler willen": er folle wochentlich an vier Tagen lefen und biof wenn die Rurfürstlichen Geschäfte ober Rrantheit ihn hinderten, entschulbigt fein.

Bir ertennen in biefen Beftimmungen einen tapferen

Juristen ber alten Schule, D. Melchior v. Ossa, welcher bamals als Kanzler in dem Dienst Kurfürst Johann Friedrichs stand 239). In seinem, im Jahr 1555 veradssätzen, sogenannten Testament sindet sich eine der obigen ganz ähnliche Aussührung 240), freilich ist sie dießmal nicht gegen die in Wittenberg lehrenden Anhänger Johann Apel's, sondern gegen Beter Loriot aus Burgund gerichtet, der von Kurfürst Moris nach Leipzig gerusen daselbst Borträge in der elegant eregetischen Methode der neu erblühten französsischen Schule hielt 241).

Meldior v. Ossa war ein wackerer und treuer Mann, fest wie aus Erz gegoffen, nicht blog practischer fondern auch gelehrter Jurift, bem fein Corpus iuris die liebste Lecture blieb; wir konnen ihm fein gabes Festhalten an ber Methobe, burch beren Sulfe er es zu Erbeblichem gebracht batte, taum verargen. Er meinte, bie Mehrzahl ber Studirenden solle zu Bractifern erzogen werben und bas muffe in ber altbewährten Beife geschehen; die neuen Methoden hatten für ihn nur die Bebeutung gewagter Experimente, benen man von Oben entgegenzuwirken verpflichtet fei. Brrte er auch bierinnen, ba bas Unechte von felbft zu Grunde geht, fo hat er bennoch genütt, benn bie Erperimente haben ihre Probe bestanden, und ihre Tuchtigfeit eben baburch gezeigt, bag fie ben Wiberstand überbauerten. Bas gut ift und etwas taugt wird immer fich Bahn brechen, nur bie erbarm: liche Schwäche flagt über Unterbrückung.

Die Notiz, welche Johann Apel in seiner Isagoge von ber von ihm zu Königsberg aufgefundenen HS. eines Institutionenwerks gegeben, verursachte mehrsache

Migverstänbniffe. Der französische Jurift Franciscus Balbuinus (in feinem 1545 erschienenen Institutionencommentar) verftand biefelbe fo, ale ob Johann Apel ein uraltes Manuscript ber taiferlichen Institutionen mit abweichender Anordnung gefunden und beschrieben babe 242). Daraus entstand bie Mabre von bem "uralten Inftitutionenmanuscript an ber Oftsee", die jahrhunderlang bie Phantasie gelehrter Leute beschäftigte und mannigfach ausgeschmudt murbe. Balbuinus babe bas MS. fich ju verschaffen gewußt, er habe es abbruden laffen und Unberes wurde mit bem ernftbafteften Geficht erzählt. "Diefe neuen Jrrthumer hat Roch berichtigt (Progr. de Cod. MS. Inst. ad mare Balticum reperto. Gissae 1772. 4to.), aber bie Sauptsache, nämlich bag nicht von Juftinians Institutionen, fonbern vom Brachplogus bie Rebe ift, hat er nicht bemerkt" 243). Und boch scheint in letterer Beziehung icon einer ber erften Berausgeber bes Brachylogus icharffichtiger gewesen ju fein. Jahr 1548 ericien ju Loon bie erfte 244), im Jahr 1551 ju Lömen bie zweite Ausgabe bes Buche 245). Letterer ift die Isagoge Johann Apel's beigebrucht. Freilich bemerkt ber "Buchbrucker" in seinem Borwort an ben Lefer, er habe bien wegen ber Bortrefflichkeit ber Apel's fchen Arbeit gethan: "in welcher ter wegen feines Talente, feiner Gelehrsamkeit, feiner Lehrgabe boch au er= bebende Berfaffer nicht allein auf eine ergebnigvolle und elegante Beife über ben beften Beg bie Rechtsgelehrfamteit zu lernen und zu lehren handelt, fondern auch bie hauptcapitel ober Glieber ber Jurisprubeng mit ausnehmendem Scharffinn feststellt, die er bann burch Beifügung von Definitionen, Divifionen und Beifpielen illustrirt und wie in einem Gemalbe bem Blid Aller

barlegt" 246). Ein eigenthumliches Spiel bes Bufalls ware es, wenn ber Derausgeber, ohne ju ertennen, bag in Apel's Wert eine Beschreibung bes Brachylogus ents halten fei, jenes ber Ausgabe bes letteren beigefügt batte. Jebenfalls aber murbe biefe Berbinbung für Apel's Ramen gewiffermagen verhängnigvoll. Im Jahr 1777 nämlich wurde bie literarische Welt burch eine eigenthumliche "Ent: bedung" überrascht. Babrend man bis babin bem Brachylogus ein hobes, ja ein jebenfalls ju bobes Alter zugeschrieben hatte 247), bekam plöplich ein Utrechter Belehrter, Chriftoph Sare, beraus, bag ber Brachylogus ein untergeschobenes Wert bes fechenehnten Sabrhunderts fei und daß ber Berfaffer Johann Apel beife. Sare war ein Eremplar ber Löwener Ausgabe bes Brachylogus von 1551 in die Sande gefallen, er bielt fie falldlich fur bie Editio princeps, ertannte, bag Sohann Apel in feiner jener Ausgabe beigebrudten Isagoge (von beren frühern Ausgaben er ebenfalls nichts wufte) ben Brachylogus beschreibe und fand nun, daß die Un: gaben bes unter ber Maste bes Buchbruckers rebenben Derausgebers und biejenigen Johann Apel's miteinander nicht übereinstimmten. Das ging über feinen Berftand und wie er es vermochte aus ben in ber Note abgebruckten Worten 248) herauszulesen, daß Apel an ber Universität Löwen auf Befehl Raifer Rarls V. Römisches Recht gelehrt habe ("Ioannes Apelius, vel Appellus, qui in Academia Louaniensi iussu Caroli V. Imperatoris iuris ciuilis Romani literas docuit, arg. p. 127 huius Dialogi), brachte er es auch fertig, ben Berfasser ber Borrebe jur Ausgabe bes Brachylogus und Johann Apel für ibentisch zu halten, ober boch wenigstens folibarifch für einander verantwortlich fein zu laffen. "Balb

alfo, ruft er aus, fteht jenes "Corpus legum" (ber Brachylogus) bem Zeitalter Juftinians nabe, balb ift es zur Zeit Raifer Lothars von Sachsen, also zwischen 1125 und 1137, verabfaßt. Balb tam es aus Frantreich nach Löwen, balb ift es aus irgend einer Bibliothet - ich weiß nicht welcher - bes Oftfeestranbes berbei: gefchafft. Ber follte fich über bie fonderbaren Schickfale bes Buche, ober die Tollheit ber Erzählung nicht munbern" ? 349). Aus biesen angeblichen fpruchen und, wie v. Savigny 250) annimmt, "baraus, daß überhaupt bas Wert (ber Brachylogus) fo schön au Apel's aufgestellten methobischen Bebauptungen paft. folgert Sare, bag es eben zum 3med einer folden Beftätigung von Apel erdichtet fein muffe." Letteres fpricht nun zwar Sare nicht gerabe aus, aber zu Ehren bes menschlichen Berftanbes find wir gezwungen anzunehmen, bak er etwas Aebnliches fich gebacht babe.

Darüber bag Sare auf folde "bobenlose" Ibeen tam, verwundere ich mich nicht, die Sagacität mit ber er aus Apel's beutlichen Worten einen Löwener Professor berauszulesen verftand, ift für ihn bezeichnend genug; aber unbegreiflich ift es, bag er Unhänger und Nachbeter fand. Wenn ich unter biefen Joseph Ludwig Ernft Buttmann 251) ju nennen habe, fo frantt mich bas weniger, boch ungern ermahne ich, bag ein Mann, ber vortreffliche Rachrichten über bas Leben Johann Apel's gegeben hat und fich burch feines treffendes Urtheil auszeichnet, burch die Bhantas fieen eines Sare ergött werben tonnte. 3ch meine ben anonymen Berfaffer eines Auffates über ben Brachylogus in bem "Allgemeinen literarischen Anzeiger" vom 2. August 1798. Er ftellt zwar Johann Apel "mit einem Ulrich Zaftus in Parallele" und bewundert in ber Methodica dialectices ratio "bie Art bas Römische Recht zu behandeln, welche bamals noch fo felten mar". allein er halt sich boch für verpflichtet feine Lefer mit ber Sare'ichen "Entbedung", Die feit 21 Jahren burch ben Drud veröffentlicht, aber noch nicht überall berud= fichtigt fei, "näher bekannt zu machen und fie aufe Reue in Umlauf ju feten". Er meint, bag Johann Apel ber "wirkliche einzige Berfaffer" bes Brachylogus gemefen. Und boch hatte icon feche Jahre vorher Anbreas Bilbelm Cramer 252) barauf aufmertfam gemacht, daß bie Ausgabe bes Brachylogus von 1551 nicht bie Editio princeps, sonbern bag berselbe icon im 5. Band ber Lyoner Ausgabe bes Corpus iuris apud fratres Sennetonios (1549-50, die Borrede jum Brachylogus, die binter ben Institutionen fteht, von 1548) abgebruckt fei und bag Johann Apel auf feine Beife als Berfaffer bes Werts fich nachweisen laffe. Mit ausgezeichneter Sorgfalt und großem Scharffinn bat bann fpater Philipp Friedrich Weis in Marburg 253) die literarische Chrenrettung Johann Apel's unternommen. Er hatte, nachbem seine Abhandlung schon seit mehreren Jahren geschrieben war, bei ber Berausgabe bie Benugthuung, bingufugen au konnen, daß die Sache nunmehr außer Zweifel fei, ba v. Savigny - ber Beis als seinen Lehrer verehrt -auf ber Biener Bibliothet eine Sanbidrift bes Brachylogus gefunden habe, die weit über bas Zeitalter Apel's binaufreiche.

Seitdem sind noch andere altere handschriften bes Brachylogus zum Borschein gekommen und im Besit von v. Savigny's Geschichte bes R. R. im Mittelalter, sowie ber durch diese veranlaßten meisterhaften Ausgabe bes Brachylogus von Böding, staunen wir jett, wie

man bereinft ben Sare'ichen Fabeleien Glauben ichenken tonnte. Wenn wir uns aber eines fichereren hiftorischen Biffens ale unfere Borfahren und einer zuverlässigeren Methobe bistorischer Untersuchung mit Recht rühmen, fo wollen wir mit bem Dant, welcher bem bie Wiffenschaft in neue Bahnen lentenben Meifter gebührt, nicht in Rud: stand bleiben. Savigny's Römische Rechtsgeschichte hat Großes gewirkt, fie wird noch unendlich mehr wirken, wenn erft bie Lude, welche zwischen bem Endpunkt seiner Darftellung und ber Gegenwart bleibt, ausgefüllt ift. Bor allem ist es bie Geschichte ber viel zu gering geichatten beutschen Jurisprubeng bes 16. unb. 17. Jahrhunderte, die bearbeitet werben muß. Gin fleiner und geringer Beitrag zur Lösung biefer unserer Dankesschulb gegen ben großen Meister, zugleich zur Erfüllung einer patriotischen Pflicht, ist die vorstehende Biographie Johann Apel's, ber es wahrlich nicht verbiente, vergeffen zu werben, während man fich gewöhnte, auch unbebeutenbere Franzosen ber angegebenen Zeit als Weisheitsoratel zu betrachten.

## Anmertungen.

<sup>1)</sup> Rurnbergifches Gelehrten = Leriton, 1. Th. G. 31.

<sup>2)</sup> Lubovicus Rabus, hiftorien ber heuligen Außerwölten Gottes Zeligen zc. Th. 7. fol. 1b.

<sup>3)</sup> G. A. Will a. a. D.

<sup>4)</sup> Schreiben Apels an Herzog Albrecht von Preußen d. d. Rurnberg 8. April 1535 im Rgl. Geh. Archiv zu Königssberg (3 Schr. 34 F. n. 26).

<sup>5)</sup> Album academiae Vitebergensis etc. ed. C. E. Foerstemann p. 2.

<sup>6)</sup> Album etc. p. 2.

- 7) Album p. 1.
- 8) Album p. 1.
- 9) Hieronymus Schurpfs Bericht an die Bistitatoren der Universität Wittenberg Fadian von Feylitsch und Hans von Taubenhayn (1517) im Großherzogl. und Herzogl. Sächsischen Hauptarchiv zu Weimar: R. O. lit. QQ. fol. 111—114. S. Bortrag VI. und die Beilage III.
- 10) Luthers Briefe 2c. bearbeitet von B. M. L. be Bette. 6. Th. (bearbeitet von J. K. Seibemann) S. 12 ff. Ich werbe ber Kürze halber de Wettes Brieffammlung in Zukunft nur mit ben Buchstaben d. W. unter Angabe ber Band- und Seitenzahl citiren.
  - 11) Album p. 5.
- 12) Er findet fich in bem seltenen Manipul. Epistolarum Hekelii p. 25. Leiber stand mir dies Buch nicht zu Gebote. Die Inhaltsangabe des Briefs ist entnommen aus Ch. C. Ropitsch, Fortsetzung des Bill'schen Gel.-Lerik. 5. Th. S. 35.
- 13) Bgl. auch J. R. Seibemann, Beitrage gur Reformationsgeschichte. 1. Seft. S. 19.
- 14) In ber Brestauer Ausgabe von 1540 (f. b. Beilage IIII) Sign. C. (7b).
- 15) S. ben in ber Beilage IIII abgebruckten Brief Apels an Herzog Albrecht von Preußen d. d. Nürnberg mitwoch in pfingften 1535.
- 16) Hutteni ad Crotum in Neminem praefat. 1518. in Vlrichi Hutteni opp. ed. Boecking I. p. 179.
- 17) Epistul. XCVI ad Spalatin. in W. E. Tentzelii Supplement. histor. Gothanae pp. 81. 82.
- 18) Befindet fich im Großherzogl. und Herzogl. Sachf. Gesammtarchiv zu Weimar R. O. Lit. ZZ. fol. 124. 4 Blatt in 4. Aufschrift: "Die Lection ber Rechte belangenb".
- 19) Das Folgende ist dem Eingang der Isagogo etc. entnommen und sieht in der schon erwähnten Ausgabe Sign. A. 6 ff.
  - 20) Isagoge etc. Sign. D. 2.
  - 21) D. F. Strauß, Ulrich v. Sutten. 1. Th. S. 167.

- 22) Strauß a. a. D. S. 155.
- 23) Epistul. ad Spalatin. in Tentzelii Suppl. p. 39.
- 24) Das Responsum Willibald Pircheimers: "De ui et effectu quietantise seu apochae generalis, quam nobilis dedit episcopo Wirceburgensi" (in Bilibaldi Pirckheimeri . . . Opp. . . . . Francof. 1610. fol. p. 388 sqq.) ift zwar beutsch, aber bie eingestreuten lateinischen Allegationen z. sind barbarisch genug.
- 25) Corpus Reformatorum ed. Bretschneider I. 146. Das Corpus Reformatorum werbe ich in dem Folgenden bloß mit den Buchstaden C. R. unter Angabe der Band- und Costumnenzahl citiren.
  - 26) C. R. I. 146 Not. .
  - 27) huttens Schriften breg. v. Boding III. 689 f.
  - 28) Album p. 79.
  - 29) Album p. 78.
  - 30) Album p. 14.
- 31) Dekanatsbuch ber Juristensacultät zu Wittenberg im Archiv ber Juristensacultät Halle fol. 93 b. Bgl. über basselbe Muther, Statuta facultatis ICtorum Vitebergensium p. V. sqq.
- 32) C. F. Diepel, Eißfelbifche Stadt hiftorie. Coburg 1721. 8. SS. 42. 43.
  - 33) Strobel, Difcellanen I. 104.
  - 34) Strobel a. a. D.
- 35) Strauß, hutten I. 166. huttens Schriften hreg. v. Beding I. 141-142.
- 36) Strauß a. a. D. I. 281. huttens Schriften hreg. von Boding I. 141. 142.
  - 37) huttens Schriften breg. v. Böding I. 141. 142.
  - 38) huttens Schriften breg. v. Boding I. 162. 163.
- 39) huttens Schriften hreg. v. Boding I. 272 f. 267. Brgl. Strauf a. a. D. I. 367.
  - 40) Bgl. über ihn auch Beilage IIII.
- 41) In: Geschicht = Schreiber von bem Bischoffthum Birtsburg 2c. Zusammen getragen 2c. Bon Johann Beter Lube = wig ICt. SS. 870 ff.

- 42) Bgl. die Urfunde bei Ra b us (f. unten Rot. 44) fol. X.
- 43) Apel schreibt im Jahr 1535 an herzog Albrecht, ber Bruber seines Beibes sei auch "ber Gewaltigen Einer im weißen Mantel", b. h. er sei unter ben beutschen herren. S. ben in ber Beilage IIII abgebruckten Brief.
- 44) Für die in dem Folgenden darzustellenden Berhands. lungen find außer Reinhards Erzählung hauptquelle die bei Rabus, historien Der heyligen Außerwölten Gottes Zeugen zc. 7 Th. fol. I—XX abgebruckten Urkunden. S. darüber und über andere Abbrücke das beigelegte Berzeichniß der Schriften Apels; die im Text erwähnte Thatsache geht hervor aus dem Schreiben des Bischofs Conrad an das Reichsregiment v. 14. Juni 1523, welches bei Rabus a. a. D. fol. VIII. sich findet.
- 45) Bgl. bie Briefe Luthers bei b. 28. II. 353. 354. 357 u. a. Seibemann, Beitrage I. S. 60.
- 46) Nach Reinhard a. a. D. und Rabus a. a. D. fol. Vb.
  - 47) Rabus a. a. D. fol. VIa.
  - 48) Reinharb a. a. D. p. 871.
- 49) Reinharb a. a. D. p. 871. Die Schrift ist gebruckt unter bem Titel: Eyn Missiue an Bischoff von Wirgburg, von herr Jacob Fuchs, be Eltern Thumbherrn außgangen. M.D.XXIII. Was er helt von vereelichten genftlichen
  personen. 4°. 1 Bogen. Außerbem noch 3 Abbrücke. —
  Bgl. Panzer, Deutsche Annalen II p. 179. nn. 1870—1873.
- 50) Er hat die in bem Folgenden zu erwähnenden Attensftide gesammelt und im Jahr 1523 seinem Schwager Johann Behren, Pfarrer zu Bergheim, zugesendet, später auch druden lassen. Sie erschienen Gulenburg s. a. (s. die Beilage). Bas Rabus hat, scheint bloß ein Abbrud der Schrift von Claus Apel zu sein.
  - 51) Rabus a. a. D. fol. VI.
- 52) Bei Rabus fol. VII. mit bem Datum: 15. Juni. Diese auch in Reinharb's Darstellung übergegangene Angabe nuß falich sein, ba des Bischofs Antwort schon vom 14. Juni batirt ift.

- 53) Rabus fol. VIII.
- 54) Rabus fol. IX. X. XI.
- 55) Rabus fol. XIb. XIIa.
- 56) Rabus fol. XII. XIII.
- 57) Rabus fol. XIIIb. XIIIa.
- 58) Rabus fol. XIIIIb. sq.
- 59) Rabus fol. XVb. sq.
- 60) Rabus fol. XVII.
- 61) Rabus fol. XVIII.
- 62) Rabus fol. XVIIIb.
- 63) Rabus fol. XVIIII.
- 64) Reinhard a. a. D. p. 872. Bergl. Rabus fol. XX.
  - 65) Seibemann, Beitrage I. S. 60.
  - 66) Reinhard a. a. D. p. 909.
- 67) C. R. I. 684. Bretschneiber sett ben Brief Anfangs Rovember 1524. Bu jener Zeit aber hatte Apel bas Rectorat in Wittenberg übernommen und war beshalb kaum in Rürnberg.
  - 68) Bei D. W. II. p. 358.
- 69) Johannes Boigt, Briefwechsel ber berühmtesten Gelehrten bes Zeitalters ber Reformation mit Herzog Albrecht v. Preuffen S. 161. Strauß, Hutten Il. S. 360.
- 70) Bgl. F. S. Bod, Grundrif von dem Merkwürdigen Leben des Durchlauchtigsten Fürsten und herrn, herrn Albrecht bes alteren, Markgrafen zu Brandenburg 2c. SS. 122 ff.
  - 71) D. 23. II. 526 ff.
  - 72) Strauß a. a. D. D. W. a. a. D.
- 73) Richter in ben Literarischen Blättern für 1804. No. XX. col 319 u. 320. S. bie Beilage IIII.
- 74) Bipertus Schwob ftanb seit 1525 mit Herzog Albrecht in Brieswechsel. Er sollte bamals nach Preußen kommen. Der Kurfürst Joachim v. Brandenburg hatte ihm gleichzeitig bas erledigte Ordinariat "werntliches Rechten mit seiner lectur" in Frankfurt a. D. angetragen. Es scheint als ob nichtsbestoweniger Schwob nach Preußen gekommen, aber 1526 nach Deutsch-

land zurückgekehrt sei, benn er bankt um biese Zeit Herzog Albrecht für die Erlaubniß, das erwähnte Ordinariat annehmen zu dürsen. Doch diente er auch in Zukunst Herzog Albrecht "von Haus aus". Später (1554) war Schwob Syndicus zu Breslau. Seine Briese an Herzog Albrecht besinden sich im Kgl. Geh. Archiv zu Königsberg. (I. Schr. 19. F. N. 2.21. F. N. 30. III. Schr. 36. F. N. 114).

75) Crotus Rubeanus wurde also von Bergeg Albrecht als Jurift gebraucht. Doch beforgte er auch andere Befchafte, namentlich bie eines Bibliothetars. Im Rgl. Geh. Archiv ju Ronigsberg befindet fich ein Bucherverzeichniß von feiner Sand mit ber Ueberfcrift: "Libri principis Brussie etc. per Crotum empti". Darin find catologifirt: 1) Theologische Bücher: Auctores XXI, Partes XXVI; 2) In Latina Lingua Sapientiae auctores: Auctores XXXV, Partes XX; 3) In Lingua Greca: Auctores XII, Partes XIIIJ, Summa auctorum 68, Summa partum 60. Dann folgen bie Borte: Dise furgeschribn BucheR haben gestanden Drithalb hundert marc mit Dem fur Lon wenigerR XIIIj marc Die selbn ist Der vatter Der Apoteker nach schuldigk - Juridica - Libri Digestorū sunt Partes tres Institutiones Enchiridii forma. eos princeps per se procurauit. - Hy sunt libri noue bibliothece. repositi In meo cubiculo. Uebrigens ftand Crotus auch nach feiner Rudtehr nach Deutschland mit Bergog Albrecht in Berbinbung, ja er schrieb bemfelben ausführlich über bie Grunde feiner Rudtehr jur Romifchen Rirche (Bgl. Boigt a. a. D. SS. 160. ff. besonbere 167) und schidte ihm feine Apologie bes Rarbinal Albrecht, Erzbischof zu Mainz (1531). Das bedicirte Eremplar wird noch in ber Rgl. Bibliothet ju Ronigs= bera bewahrt (Cds. 8. 40) und trägt von Erotus Sand bie Auffchrift: Illustriss. principi et Dno Dno Alberto Marchioni Brandeburgn. Duci Borussie Dno Suo clementissimo. Erotus hatte bagu ein langeres Schreiben (d. d. Salle in faren ben letten Tag septembr. etc. 31) gelegt, worin er fich über Carbinal Albrecht, die Abendmahlsfrage, Bolitica und Anderes verbreitet. Diefen (nur abschriftlich noch vorhandenen) Brief schickte Harzog Albrecht nebft ber Apologie an Paul Sperat gur Begutachtung. Sperate bochft mertmurbige Antwort (d. d. letten Rov. 1531) foll in ber Beilage IIII. noch berührt werben Uebrigens scheint es Crotus nach seinem Abfall geliebt zu haben, fich barauf zu berufen, bag er Jurift fei und baf ibn somit bie kirchlichen Streitigkeiten nicht berührten. In bem satyrischen Dialog: LVDVS SYL- | VANI HESSI IN | defectionem Georgij I Vuicelij ad Pa- pistas. Cum Praefatione lusti Ionae. | Responde stulto iuxta stulticiam suam, ne videatur sibi sapiens. | VITENBERGAE | 1534 | ; am Ende: EXCVSVM VITEBER- | GAE PER NICOLA | VM SCHIRLENTZ. tritt neben Wicel und Cochleus auch Crotus redend auf und hebt mehrmals hervor, er verstehe nichts von firchlichen Dingen, er fei Jurift. Begen Enbe bes Dialogs (Sign. F. iij) fagt er: "valebo, sed a Papismo perinde atque a Lutheranismo, id quod Iurisperitum decet, alienus".

76) Fischer und Crotus galt wohl ber Besuch, welchen 1525 Joachim Camerarius und Jacob Fuchs (iun.) in Preusen machten. Bgl. Cyprian, Rüzlicher uhrkunden II. pp. 372 ff.

77) In bem "Erleuterten Preugen ac." T. I. p. 101 wird ale erfter Preußischer Rangler Michael Spielberger, A. 1525 und A. 1526 aufgeführt, "D. Friedrich Fischer, von A. 1526" als zweiter. Die Angaben der "Rurtgefafften Siftorie ber Preußischen Regierung" aber find überhaupt nicht fehr juverläffig. Ein Brief von Michael Spielberger Lic. & Cantzler d. d. 6. Dec. 1524 findet fich in MS. 36 ber Bibliothet bes Rgl. Geh. Arch. ju Ronigsberg. Er mar, wie fich aus einem Brief Wilhelm Sinderstetters an Herzog Albrecht d. d. Regensburg ult. Juli 1541 ergiebt, im Jahr 1522 auf bem Reichstag zu Rurnberg vom Bergog Albrecht als Kangler in Dienste genommen und nach Ronigsberg geschickt worden, wo bamals ber Samlanbifche Bifchof Georg v. Polent an ber Spite ber Regentschaft ftand. 1526 aber war Spielberger ichon wieder in Deutschland, 1529 war er Abvokat und Procurator ju Speier

- 78) Dieß sind die Worte Spalatins apud Mencken. II. 635.
  - 79) Luther an Spalatin 11. Mai 1524. D. 28. II. 510.
- 80) Diese Rachrichten sind Ursunden des Beimarer Hauptarchivs R. O. Lit. ZZ. sol. 124 entnommen. Bgl. Seckendorff, Commentar. Schol. XLI (ex Spalatins historia ms.). 81) Seckendorff l. l.
  - 82) Hauptarchiv Weimar R. O. Lit. ZZ. fol. 124.
- 83) Im Jahr 1522 schreibt Mattheus Bestau, Scholaster und legens in libro VI<sup>10</sup>, an den Kurfürsten, er habe aus Mangel an Zuhörern nicht lesen können. Ursache sei, daß die lectio decretalium, so die erste, vornehmste Lection, nicht bestellt sei. Sobald sie wieder besetzt, würden sich auch für den Liber VI<sup>1118</sup> wieder Zuhörer sinden. Weimarer Hauptarchiv R. O. Litt. BBB. sol. 126.
  - 84) D. W. II. 510
  - 85) Spalatinus apud Mencken. II. 635.
- 86) Schwertfeger hatte eine Befoldung von 70 fl. Beimarer Hauptarch. R. O. Lit. ZZ, fol. 124.
- 87) Spalatin l. l. Seckendorff l. l. Beimarer Hauptarchiv R. O. Litt. BBB fol. 126. R. O. Lit. QQ. fol. 111—114.
- 88) Schreiben Benedict Pauli's vom Tag Lucie 1525 im Hauptarchiv Weimar R. O. Lit. LLL fol. 159.
  - 89) Album p. 123.
- 90) Ueber ihn f. Muther, Gewiffensvertretung S. 55 Not. 1.
- 91) Seckendorff l. l. I. S. CLIII. Addit. II. Muther in ber Zeitschrift für historische Theologie. 1860. Ill. SS 442 ff.
  - 92) C. R. I. 696.
  - 93) C. R. I. 754.
- 94) Chprian, Rilglicher uhrtunden gur reformationsgeschichte zc. II. Th. SS. 372 ff.
  - 95) Beimarer Hauptarchiv R. O. S. 138 DD Rro. 67.
  - 96) Seckendorff l. l.
  - 97) Cyprian a. a, D.

- 98) Hauptarchiv Weimar R. O Lit. BBB fol. 126.
- 99) Hauptarchiv Weimar R. O. Lit. BBB fol. 126. Cyprian a. a. D. SS. 362 ff.
- 100) Beimarer Hauptarchiv R. O. Lit. QQ. fol. 111—114. Bgl. Cyprian a. a. D. II. 372.
  - 101) Defanatebuch fol. 151 b.
  - 102) C. R. I. 804.
  - 103) D. 23. VI. p. 78 vgl. C. R. I. 805.
  - 104) C. R. I. 805.
  - 105) C. R. I. 807.
- 106) S. A. Ehrharb, Geschichte bes Bieberaufblühens wiffenschaftlicher Bilbung 2c. 1. Bb. S. 402.
- 107) Benn auch schon vor Apel Claudius Cantiuncula in seiner 1520 erschienenen Topica (vgl. barüber Stintzing, Zasius SS. 204 ff.) etwas Aehnliches versucht hatte, so konnte boch bieses Berk aus bem Grund zu keinem burchgreisenben Einsluß gelangen, weil bessen Berkafler, ähnlich wie Rubolf Agricola, eine viel zu große Zahl von loci, b. h. Bershältnisse, die bei einem Gegenstand in Betracht kommen, ober unter welchen sich berselbe betrachten läßt (Ehrhard a. a. D. S. 404), ausstellt.
- 108) Melanthon Bernardo Mauro, Wibmungsepistel zu: De Rhetoric. libr. III. (1519). C. R. I. 62.
- 109) Apelli epistula nuncupatoria 3ur Methodica dialectices ratio, ad jurisprudentiam adcommodata etc. Sign. Aijb.
  - 110) Album p. 129.
- 111) Die solgende Darstellung stütt sich auf die ebenerwähnte Epistula nuncupatoria zur Methodica dialectices ratio etc.
- 112) Die Anhänglichkeit ber älteren Professoren an ihre Lehrmethode schilbert Apel in ber Isagoge Sign. A. (8b.); vgl. Sign. B. 4b. und B. 5a.
- 113) In ber Ausgabe v. 1529 Sign. E4. hier hat ber betreffende Abschnitt die Ueberschrift: "De modo explicandi simplicia themata" etc. Spätere Ausgaben seinen bafür:

"De methodo". Auch find in diesen die "Quaestiones" bis auf 10 vermehrt (C. R. XIII. 573).

114) In späteren Ausgaben: Quid uocabulum significet? 2) An sit res? 3) Quid sit res? 4) Quae sint rei partes? 5) Quae sint species? 6) Quae causae? 7) Qui effectus? 8) Quae adiacentia? 9) Quae cognata? 10) Quae pugnantia? Bgl. C. R. XIII. 573.

115) Der Erfte, welcher bie Melanthon-Apel'iche Methode bei Ausarbeitung eines Compendium anwendete, mar Relchior Rling, welcher turg vor ber Zeit, wo Apel jum erften Dal seine Dialettit las, inscribirt (Melchior Klinge Stenen. dioc. Maguntinen, quarta Septembr. [1527] cf. Album p. 130), mahricheinlich zu ben Schulern beffelben gablte. Rling's guerft 1542 erschienene "In Quatuor Institutionum Juris principis lustiniani Libros Enarrationes" verbinden bie bogmatifche Darftellung mit ber eregetischen, inbem nach ber Titelfolge ber Juftinianischen Inftitutionen bie Materien erft in ber von Apel vorgeschlagenen Beije abgehandelt, bann aber ju Schluß jebes Titels zu einzelnen SS. bes Tertes Bemerkungen gemacht merben. So wird im Titel: "De rerum divisione" gehandelt "De dominio" und zwar in ber Beife, bag auf Erörterungen über ben Begriff bie Arten des Gigenthums folgen und bann: Cognata, Effectus, Causae, Quibus modis tollatur dominium, endlich: "Enarratio textus". Rur fpielen bei Rling, wenn er von ben "Causae" hanbelt, die 4 Ariftotelischen Urfachen (Bgl. über ihre Anwendung auf die gurisprubeng B. Ratjen, Bom Ginfluß ber Philosophie auf bie Jurieprubeng. Ricl 1855.) eine gewiffe Rolle, während Apel, taktwoll genug, nur bie Causa eificiens berporgeboben batte. Dief ift wol dem directen Ginfluß ber Melanthon'ichen Dialettit, vielleicht auch bem bes Buche von Betrus Anbrcas Gamma= rus (De modo disputandi ac ratiocinandi in iure) jugu: schreiben, wo capp. 22-26 bie loci: a causa materiali, a causa formali, a causa efficiente und a causa finali hervorgehoben werden. In ben Instituitonen bee Bittenberger Brofeffore Johann Soneibemin (querft 1571) tritt bie eregetische Methode wieber mehr hervor, als bei Rling, boch lagt fich ber Ginfluß ber Melanthon-Apel'ichen Methobe in leberschriften wie: Quid est Adoptio?, Quotuplex est Adoptio?, Qui sunt effectus Adoptionis? etc. ober Quid sit dominium? Quotuplex est dominium?, Dominium qualiter acquiratur?, nicht vertennen. Dagegen balt Mattheus Befenbed, beffen Bucher einen jahrhundertlangen Ginfluß behaupteten, wieder gang biefelbe Methobe ein, wie Rling. Man vgl. 3. B. in ben berühmten Paratitll. Wesenbeeii ben Titel De pactis, mo nach ber "Definitio nominis et rei", die Diuisio folgt, bann: Causa efficiens, materialis, formalis und finalis, ferner: De effectu und nach einer Erörterung De interpretatione pactorum: "Contraria et quomodo pacta tollantur". Bgl. jest bierüber Stinging in Bogl's Bierteljahreichrift III 623 ff. Stobbe, Gefch. ber Rechtsquellen II S. 43 Rot. 86. Duther in ber Zeitschrift für Rechtsgeschichte III G. 422. 423.

- 116) C. R. I. 902.
- 117) C. R. I. 936.
- 118) Bgl. F. v. Coben, Beitrage jur Gefcichte ber Reformation und ber Sitten jener Zeit mit besonderem hinblid auf Chriftoph Schemel II. S. 395. 396.
  - 119) Defanatebuch fol. 152a.
- 120) Diese Nachrichten find Urfunden bes Beimarer Sauptarchivs (besonders aus R. O. Lit. LLL. 159) entnommen.
  - 121) Siebe 3. B. C. R. I. 997.
  - 122) Codex Augusteus I. col. 1333.
  - 123) Seibemann, Beitrage I. 109.
- 124) Caspar hen neberger, Erclerung ber Preuffischen gröfferen Landtafel S. 176. Die Königsberger Kgl. Bibliothef bewahrt einige Bücher, welche einst in Paul Seporats Besits waren und eigenhändige Dedication des Berfassers, Euricius Cordus, an D. Friedrich Fischer auf dem Titel tragen (Ba. 5. 8). Die Gattin Fischers, Etisabeth, ging nach Deutschland zurück. Apel erwähnt sie und ihr Kind öfter in Briefen an herzog Albrecht. Auch findet sich im Kgl. Geh. Archiv (1 Schr. 19. F. N. 157) ein aus Frankfurt a. M. geschriebener Brief

berfelben , worin fie Auszahlung noch rudftänbigen Gehalts ihres Mannes verlangt.

125) D. W. III. 522.

126) Königl. Geh. Archiv in Königsberg. Es befindet sich bas oben angezogene Schreiben in dem ersten der beiden Foliobande, welche Abschriften der vom Herzog Albrecht nach Deutschland geschriebenen Briefe enthalten. Die Ausschriebenen Brauen Gerren Abel und Statt des Romischen Reichs. Ao 2c. 15· 26. 15· 27. 15· 28. 15· 29. 15· 30. 15· 31. 15· 32. Der zweite Band, mit ähnlicher Ueberschrift, enthält Briefe aus den Jahren 1533—1536. In Zukunst werde ich eitiren: Vol. Grauen herren 2c. I. oder II.

126) An biefer Stelle tann ich es nicht unterlaffen, eine Bermuthung auszusprechen, wenn ich es auch aufferbem moglichft vermieben habe, basjenige ju ermahnen, was ich nur für mahricheinlich halte, aber nicht beweifen tann. Bu Beginn bes Jahres 1530 erfcbien in Rurnberg ein Buch, welches im Allgemeinen bie Tenbeng bat, bie Papiften aus bem fano: nischen Recht ihres Unrechts ju überweisen, indem bie Stellen ber tanonifden Rechtebucher, welche ju Gunften ber evangelifchen Lehren fprechen, ausgezogen, überfett und bie und ba von turgen Bemerkungen begleitet finb. Mir liegen bavon zwei Drude aus bem Jahr 1530 vor. Der eine (mit bem Titel: Enn furper | aufjaug, auß bem | Bebftlichen rechten | ber Decret und Decreta: | Ien, In ben artideln, bie | ungeuer= lich Gottes | wort on Guangelio | gemeß fein, ober | jum wenigften | nicht wiber | ftreben. | 1530 | Forma 4. 12 Bogen) ift nach Joh. Barthol. Rieberer (Rachrichten gur Rirchen-Belehrten- und Büchergeschichte I. Bb. G. 69) bei Jobft Butfnecht ju Milrnberg gebrudt. Der anbere nur wenig veranberte tragt ben Titel : Enn Rurper | aufjaug, auf bem | Babftlichen Rechten ber De- | cret vnb Decretalen, Inn ben | artideln die ungeuerlich Got: | tes wort un bem Guangelio ge meß feinb, ober gum we- | nigften nit wiber= | ftreben. | Rew gebrudt, ond an vil | orten gemehret. | Das Regifter fuch ant enbe. | M.D.XXX. | Form. 4. 101/2 Bogen. Die Eppen gleichen benen bes Ricol. Bolrab ju Leipzig. Befenmeyer im Allgem. Literar. Anzeiger 1800 N. 25 col. 242 erwähnt noch eine britte Ausgabe mit "Luthers Borrebe". - Diefes Buch machte großes Auffeben und es wurde Lagarus Spengler in Rurnberg, ber ein Eremplar bavon nach Leipzig geschickt batte, für den Berfaffer gehalten (Rieberer, Radrichten I. SS. 76 ff. Seibemann, Beitrage I. C. 112). In ber That hat fich auch, wie Sausborf (Leben Spenglers S. 563, val. Rieberer a. a. D. SS. 75 f.) ergählt, in Spenglere Rachlaß eine Beantwortung ber vielen Biberlegungen, die ber "Außjug" bervorgerufen batte, gefunden. In biefer Beantwortung beißt es gegen Enbe: "bavon ich als ainer, ber felbs ain Thumbherr geweft ift, ond biefe ichindereven ond ander ftraff= licher Bennbel lepber vil geubt vnb bamit berfommen, vil gu erzelen wift ac." Erot biefer Borte halten Sausborf. Berfenmener und Rieberer, Spengler, ber niemals Domberr war, für ben Berfaffer ber Beantwortung und ichließen baraus, bag er auch Berfaffer bes "Augzugs" felbft fei. 3ch tann mir nicht benten, daß Spengler bie Maste eines ebemaligen Domherrn vorgenommen habe, um fich baburch bas Unfeben eines tief Gingeweihten ju geben, benn barin murbe in That ein Betrug liegen. Bol aber beuten jene Borte auf Apel ale Berfaffer ber Beantwortung bin. Und wenn wir bebenten, bag Apel fortwährend im engften Bertehr mit Rurn= berg fant, bag er Jahre lang über bas Decret und bie Decretalen gelefen hatte, bag ber Berfaffer bes Auszuge mit befonberer Sorgfalt Stellen, welche gegen bas ebelofe Leben ber Beiftlichen fprechen, auffucht, liegt bie Bermuthung nicht ferne, bag Apel auch Berfaffer bes "Aufzuge" fei. Bgl. übrigens au bem im Tert Gefagten C. R. II. 59. D. 2B. IIII. 32. 60.

- 128) Apelli epistula nuncupatoria zur Dialeftif.
- 129) D. B. IIII. 180.
- 130) Diese Worte finden fich auf einem eingelegten Bettel, ber jett bei einem Brief Luthers an Rurfürft Johann vom 3. October 1530 liegt. D. B. III. 180. Rot. . Es ift aber zweiffellos, daß ber Zettel zu einem früheren Brief

Luthers gehört, benn im October 1530 hatte Apel bie Rur-fürftlichen Dienfte langft verlaffen.

- 131) Schreiben Sperats an Johann Apel vom 26. Aug. 1530 im Agl. Geh. Arch. zu Königsberg: "Nostra amicorum maxime ueterum longe alia ratio est". Möglich, daß Apel schon früher in Wittenberg ober Leipzig mit Sperat vereinigt war. In einem Brief Sperats an Apel vom 6. Mai 1531 heißt es: "Mitto Croci nostri Austriaci paneos Aosculos, vt promiseram istic nuper".
- 132) Er befindet fich auf dem Ronigeberger Kgl. Geh. Archiv in einem von D. Erdmann (jest Generalfuperintendent in Breslau), welcher mich auf die Existenz besselben aufmeetsam machte, geordneten und rubricirten Fascikel.
  - 133) Brief Sperate an Apel vom 8. Jan. 1533.
  - 134) Brief Sperats an Apel vom obigen Datum.
  - 135) D. 23. IIII. 189.
- 136) Apel schickt am 10. Octob. 1530 bem Berzog einen Auszug aus einem Brief bes Lic. Sebalb Munfterer, worin Nachrichten vom Reichstag in Augeburg 2c. enthalten find. Kgl. Geh. Arch. in Königsberg.
  - 137) Bibliothet bes Rgl. Geh. Archive MS. 37.
  - 138) Bod a. a. D. S. 227.
  - 139) Bod a. a. D. S. 216.
  - 140) Bođa. a. D. S. 117.
  - 141) Bođ a. a. D. S. 244.
- 142) Gottfried Lengnich, Geschichte ber Preußischen Lanbe (1722) S. 82.
  - 143) Lengnich a. a. D. S. 127. Bod a. a. D. S. 229.
- 144) Lengnich a. a. D. S. 127 vgl. mit bem beigefügten Document Ro. 56 p. 126.
  - 145) Lengnich a. a. D. Docum. N. 56 p. 126 in pr.
- 146) Apelli epistula nuncupatoria aur Methodica dialectices ratio etc.
- 147) Lengnich a. a. D. S. 128 wgl. Docum. R. 56. Bod a. a. D. S. 229.

- 148) Apelli epistula nuncupatoria hur Methodica dialectices ratio etc.
- 149) Siehe bas in ber Beilage III abgebrudte Schreiben Apels an Herzog Albrecht d. d. Mittwoch in ben Pfingfien 1535.
- 150) Das Folgende stätt fich auf die Erzählung in der oft citirten Epistula nuncupatoria.
- 151) Auch bas Werk bes Bologneser Professors Betrus Andreas Gammarus De modo disputandi ac ratiocinandi in iure war unterbessen erschienen. Dasselbe ist gut geschrieben, trägt aber benselben Fehler, wie die Topica Cantinucula's: Die große Zahl ber aufgestellten loci verwirrt eher, als daß badurch Anleitung gegeben würde, eine Materieklar, einsach und boch erschöpsend zu behandeln. Dasselbe gilt von der vielangesschenen Dialoctica legalis des Leipziger Christoph Hegens derf. Bgl. über ihn Krabbe, Universität Rostock S. 421.
- 151b) Brief Cantinucula's an Apel aus bein Monat Februar 1532, abgebruckt auf ber Rudfeite bes Titelblatts ber Methodica dialect, ratio.
  - 152) Method. dialect. ratio Sign. C.
  - 153) S. ben in ber Beilage abgebrudten Brief Apele.
  - 154) Apel an Sperat dominica oculi ao. 1531.
- 155) Apel an Sperat, 14. April 1535 (von Nürnberg aus): "Experiorque quotidie hanc auram marinam fuisse mihi aduersam: dum hic pristinae sanitati plane restituor". In einem Schreiben Herzog Albrechts an den Rath zu Rürnberg vom 16. April 1534 (Volum. Grauen Herren 2c. II.) heißt es, der Mann wie die Frau könnten die Luft in Königsberg nicht vertragen, beibe hätten schon mehrmals krank gelegen.
- 156) Apel an Herzog Albrecht, Nürnberg am 9. Oftober 1534 im Geh. Urch. 3. Schr. 34. F. N. 37. Apel schreibt, er habe sich vor einem halben Jahr mit dem Rath in Nürnberg eingelassen.
  - 157) Rgl. Geh. Ard. Vol. Grauen herren ac. II.
  - 158) In bem oben erwähnten Urtelsbuch fcheint ein Et-

tenntniß vom 1. Juli 1534 bas lette zu fein, welches unter Apels Berwaltung eingetragen wurde.

- 159) Apel an Herzog Albrecht, Rürnberg am 23. Sept. 1634. Kgl. Geb. Archiv Schr. 3 F. 34 Rro. 35.
  - 160) v. Soben a. a. D. S. 396.
  - 161) S. oben b. Rot. 155.
- 162) Apel an Herzog Albrecht, 9. Oct. 1534. Geh. Arch. 3. Schr. 34. F. N. 37.
- 163) Brief herzog Albrechts an Johann Apel v. 16. Dec. 1534. Volum. Grauen herren 2c. II.
- 164) Brief Apels an Herzog Albrecht v. 21. Jan. 1535. Kgl. Geh. Archiv 3 Schr. 34. F. R. 37.
  - 165) v. Soben a. a. D.
- 166) S. ben in ber Beilage abgebrucken Brief Apels. In einem Brief an herzog Albrecht vom 17. Juli 1535 (K. Geb. Arch. 3. Schr. 34. F. N. 31) fchreibt Apel: D. Bolf v. Beulwib, bes alten Doctor Sohn "vom frengkischen gezungt, ift zu einem Affeffor an D. Cols ftabt angenummen worden. wo ich luft barzu gehabt hat, verseh ich mich, es folt mir solcher Standt worden sein".
- 167) Apel an herzog Albrecht, 9. Oft. 1532. Geb. Arch. 3. Schr. 34. F. R. 37.
- 168) Brief Apels- an herzog Albrecht v. 23. Sept. 1534 im Geh. Arch. Schr. 3. F. 34. R. 35.
- 169) Schreiben bes Raths zu Rürnberg an Herzog Albrecht d. d. . . . (Nov) ember 1534 im Kgl. Geh. Arch. 1. Schr. 19. F. R. 116. Obgleich das Schreiben des Raths sauber auf feines Pergament geschrieben ist alle mir vorgekommenen Schreiben des Raths zu Nürnberg zeichnen sich durch solche Eleganz aus —, ist die Stelle, wo das Datum stand, durch Feuchtigkeit zerftört. In dorso aber steht: "beantwortet 11. Dec. 1534", woraus sich ergiebt, daß das Schreiben des Raths noch aus dem Rovember ist. Schr. des Christoph Kreß an Herzgog Albrecht vom 30. Oct. 1534 (1. Schr. 19. F. R. 134.)
- 170) Bergog Albrecht "An bie vonn nurembergt" 11. Febr. 1535. Albrecht ichreibt, er habe burch feinen "Altenn Cants-

ler" Joh. Apel "etliche gewerb" an ben Rath gelangen laffen und begehre: "Ihr wollet Ime of bitsmhal als ob wir felbst augegen voldommenen glauben". Vol. Grauen herren II.

171) Apel an Herzog Albrecht, 23. Sept. 1534. Geh. Archiv 3. Schr. 34. F. N. 35. 21. Jan. 1535. Ebenbafelbst 3. Schr. 34. F. N. 27.

172) Siehe ben in ber Beilage abgebruckten Brief Apels und Briefe besselben an Herzog Albrecht vom 7. Juni 1535 (im Geh. Arch. 3. Schr. 34. F. N. 30) und 14. Aug. 1535 (3. Schr. 34. F. N. 25).

173) So nannte man spottend ben Deutschmeister; auch Michel ober beutscher Dichel hieß er im Bolksmund (Munbliche Mittheilung bes nun verftorbenen Geb. Rath Johannes Boigt).

174) Brief herzog Albrechts an Apel vom 16. Dec. 1534 Rgl. Geb. Archiv Vol. Grauen herren II.

175) Apel an Herzog Albrecht, 23. Septemb. 1534 Geb. Archiv Schr. 3 F. 4. R. 35.

176) Apel an Bergog Albrecht, 12. Novemb. 1534. Geb. Arch. 3. Schr. 34. F. N. 36.

177) Briefe Herzog Albrechts an Georg Bogler u. And. im Vol. Grauen II.

178) Bock a. a. D. S. 247.

179) Apel an Herzog Albrecht, 21. Januar 1535. Geh. Archiv. 3. Schr. 34. F. N. 27. Es heißt in bem Brief, ber Pfalzgraf habe Gelb bermaßen nöthig, "quod eius illustritatis concubins cogstur mutuo accipere mille aureos ab amicis suis mercatoribus Coloniensibus".

180) Apel an Herzog Albrecht, 25. Febr. 1535. Geb. Arch. 3. Schr. 34. F. R. 24.

181) Apel an herzog Albrecht, 14. Auguft 1535. Geb. Archiv 3. Schr. 34. F. N. 25.

182) Apel an Herzog Albrecht, 8. April 1535. Geh. Archiv 3. Schr. 34. F. R. 26. Aehnliche Aeußerungen finden fich auch fpater ofter.

183) Apel an Herzog Albrecht unter bem obigen Datum. Geh. Archiv 3. Schr. 34 F. R. 31.

- 184) herzog Albrecht an b. Rath ju Rurmberg, 14. Sept 1585. Vol. Grauen herren II.
- 185) Apel an herzog Albrecht, 8. Rov. 1535. 3. Schr. 34. F. Rro. 28.
- 186) Apel an Herzog Abrecht, 8. Rov. 1535. In biefem Brief sagt Apel, er wolle ben "hintenden Mann" bald bessuchen, er wisse wol, daß er demselben damit einen Dienst thue: "sunt homines isti ualde contempti hodio". "Der haustumentor ist neulich von einem besucht, hat inen nit tent und darnach gesagt, er hat inen für ein solche person in disem schlechten cleidt nit gekent welcher Ihme geanthwurt: Es wird bald gar mit uns aus sein." Auch der Gehorsam, fährt Apel sort, sei in dem Orden ganz geschwunden, wenn früher gegen 30 zum Convent erschienen seien, kämen jest kaum 6.
- 187) Apel an Herzog Albrecht, 8. April 1535. Geh. Archiv 3. Schr. 34. F. R. 23. 22. Mai 1535. 3. Schr. 34. F. N. 29 und öfter. Bgl. Boigt, Brieswechsel SS. 112 f.
- 188) Apel an Herzog Albrecht, 8. April 1535. Geh. Archiv 3 Schr. 34. F. N. 26.
- 189) Apel an Herzog Albrecht, 22. Mai 1535. 3. Schr. 34. F. N. 32. Dabei auch ein Brief Senftels an Joh. Apel.
- 190) Apel an Herzog Albrecht, 17. Juli 1535: "Es werben hie pfeuffen ober flöten gemacht, ift bie größt vill hohe und lenger ben ich, aber bermaffen mit einem ror zugericht, bas man über sich pfeuft ober blest, und gleichwoll auch alle löcher greuffen kann, werden ber stud siben, sollen als laut sein, als die pusaunen .... es ist etwas neues und nit mehr gesehen, wie man mich aber bericht, so werden sie kaum umb XXX. gulden zu kauffen werden".
- 191) S. ben in ber Beilage abgebruckten Brief. Außerzbem Briefe Apels an Herzog Albrecht v. 13. April 1535 und vom 15. Febr. 1536 (3. Schr. 34. K. Rro. 38).
- 192) Bergog Albrecht an Apel 16. Dec. 1534 im Vol. Grauen herren ac.
- 193) Serzog Albrecht an Johann Apel 14. Juff 1535 im Vol. Grauen herren zc.

- 194) herzog Abrecht schreibt am 1. Marz 1536 an Apel er habe zu ben 26 fl. (bie Apel als Dienstgelb erhielt) noch 30 fl. hinzugefügt "gern und aus sonberlichen Gnaben."
- 195) Herzog Albrecht an Apel 14. Juli 1535 im Vol. Grauen herren ic.
- 196) Apel an hetzog Albrecht 21. Aug. 1535. (3. Schr. 34. F. R. 34).
- 197) herzog Albrecht an 36h. Apel 22. Rov. 1535 im Vol. Grauen herren 2c.
- 198) Apel an Herzog Albrecht 14. Aug. 1535. 3. Schr 34. F. R. 25.
  - 199) Rgl. Geh. Archiv I. Schr. 19. F. R. 14.
  - 200) Isagoge Sign. B (6).
  - 201) Isagoge Sign. B. (7b).
  - 202) Isagoge Sign. C.
  - 203) isagoge Sign. Cb.
  - 204) Isagoge (B. 7b) sqq.
  - 205) Isagoge B. (6) unb Cb.
- 206) Isagoge Sign. (D). 7. Aehnliches lieft man bei einem neueren Schriftsteller: Stinbing, Baftus S. 75 f. Bgl. auch die Aeußerung von Juftus Jonas iun. bei Muther in ber Zeitschr. für Rechtsgeschichte IIII S. 408.
  - 206 b) Isagoge Sign. D b.
  - 207) Isagoge Sign. C. 5b. Cb.
- 208) Isagoge Sign. B. (8); C: ego ante annos non ita multos exemplum uidi, in quo in eum modum hic . donationis tractatus distinctus erat.
  - 209) Isagoge Sign. C.3.
  - 210) Isagoge Sign. C. 5b.
- 211) Bgl. die vortreffliche mit Benutung aller bekannten Hes. und alteren Stitionen bearbeitete Ausgabe bes Brachy logus von Eduard Böding: Corpus legum siue brachylogus tur. eiuil. etc. ed. Ed. Böcking. Berol. 1829. 8.
- 212) Geschichte bes romischen Rechts im Mittelalter 2. Ausg. II. 260 ff.
  - 213) Corpus legum etc. pp. XIV. LXXXIX.

214) Hierauf legt v. Savigny a. a. D. bas haupt-gewicht.

215) A. a. D. Not. c.

216) v. Saviany a. a. D. S. 251.

217) Isagoge C. 5b.

218) v. Savigny a. a. D. S. 262 legt Nachbrud barauf, bag Apels MS. in Bilder getheilt gemefen, mas bei ber jegigen Ronigsberger &S. nicht ber Fall fei. Letteres ift unrichtig. Allerdings finden fich in ihr nicht Ueberschriften wie Liber I. u. f. w., aber ber Beginn jebes neuen Buchs ift mit einer in ben Tert gefdriebenen rothen Rubrit und einer größeren blau ober roth gemalten und refp. roth ober blau verzierten Initiale bezeichnet. Ueberbem beginnt gleich bas zweite Buch mit ben Worten: Superiore tractatu de iure personarum actum est. Ber tonnte biefe Borte lefen, bie Rubrit und Initiale feben, ohne zu erfennen, bag bier ein neues Buch beginne? Titelrubrifen im Tert fehlen ber Ronigsberger Banddrift. Bum Zeichen, bag eine neue Materie beginne, finb ftellenweise rothe Paragraphenzeichen in ben Tert gemalt, ober aber auch rothe Titelrubriten (von jungerer Band?) an ben Rand gefdrieben.

219) Apel an herzog Albrecht von Preußen, 23. Sept. 1534. Kgl. Geb. Archiv Schr. 3 F. 34 Rr. 35.

220) Bon ihm find bie ber Methodica dialectices ratio Apel's vorgefesten Diftiden:

Seruat adhuc palmam picturae Cous Apelles.
Olim quod Paphiae pinxerit ora Deae.
Noricus arte sacras leges describit Apellus:
Ordine quo possis quasque docere breui.
Hoc maior Coo, quo mens est corpore maior:
Et uox, quam spurcae muta tabella Deae.

221) Joschimi Camerarii . . . . epistolarum libri quinque posteriores etc. Francof. 1595. 8. lib. III. p. 304. Camerar schreibt (1536) an Bitus Berler: . . . , meminisse enim uideo r . . . . , literas me ad te dedisse, quibus te redderem certiorem, de tua bibliotheca relicta in patria

mea, exemisse me Plautianum Codicem, scripturae ueteris de quo mihi Apellus suauissimus compater meus . . . dixerat. In ber Epistula nuncupatoria ju ber Ausgabe einiger Stude bes Blautus, welche Lipsiae in officina Valentini Papae anno M. D. XLV. 8. ericbien, fagt Camerar, er. habe ben Berler'ichen Cober por zwanzig Jahren erlangt. Alfo batte Apell um bas Jahr 1525 bem Camerar bie Notig vom Borhandensein bes Cober gegeben. Ueber ben Berler's ichen Cober, ber jest in ber Baticana fich befindet (Cod. Palat. N. 1615), über feinen Werth und feine Bebeutung fur Cammerar's Ausgaben f. T. Macci Plauti Comoedie. Ex recensione . . . Friderici Ritschelii. T. I. Prolegomen. pp. XXVII, LII. Riticht ergabit: "Vetus Codex Camerarii . . . . .: Camerario permissus a Vito Werlero Franco professore Lipsiensi, qui eum anno CIOIOXII. dono acceperat a Martino Polichio Mellerstadiensi primo uniuersitatis Vitebergensis rectore: postea de Camerarii heredibus Grutero intercedente emptus est in Palatinam bibliothecam illatus saeculi XVII. inito, eiusdem autem saeculi anno XXII. cum ceteris libris Palatinis Romam ablatus" etc.

- 222) Apel an herzog Abrecht, 8. April 1535. Bgl. Boigt Briefwechlel S. 111.
  - 223) Boigt a. a. D. SS. 114 ff.
- 224) Bgl. ben in ber Beilage abgebrucken Brief Apel's an Herzog Albrecht. Am 22. Mai 1535 schrich Apel, bas Fieber habe ihn zwar verlassen, boch sei er immer noch schwach genug, könne weber Wein noch Bier trinken u. s. w. Geh. Archiv Schr. 3 F. 34 N. 29.
  - 225) Geh. Archiv Schr. 3 F. 34 R. 28.
  - 226) Geh. Archiv Schr. 3 F. 34 N. 38.
  - 227) Geb. Archiv Schr. 3 R. 34 R. 39.
  - 228) Bom 22. April 1536. Vol. Grauen herren 2c. II.
  - 229) Bill, Rurnberg. Gelehrt. Lex. I. S. 32.
  - 230) Will a. a. D.
  - 231) C. R. III. 66.

- 232) Libellus alter, epistolas complectens Robani et aliorum quorundam doctissimorum uirorum etc. Lips. a. 1757. 8. Sign. E. (7b). Auch in: Camerar. Epp. famil. L. VI. Francof. 1583 p. 393; citirt nach Strobel.
- 233) Epigtolar. libr. quinque posteriores etc. lib. III. p. 304.
- 234) Schreiben Dominicus Schleupners an herzog Albrecht v. 22. Mai 1536 und 20. Sept. 1536. Geh. Archiv 1. Schr. 19. F. R. 141 u. 142. In dem zweiten Brief ichreibt Schleupner, er habe, dem Bunich des herzogs gemäß, bessen unter den Papieren Johann Apel's gefundene Briese vernichtet.
  - 235) Rgl. Geh. Archiv Vol. Grauen herren II.
- 236) Ueber Johann Lange f. Adami, Vitae ICtorum (Heidelb. 1620. 8.) pp. 78 aqq. Rotermunb, Fortfetung und Ergangung ju Jöcher III. 1214.
- 237) Bgl. die Beilage. Die obigen Rachrichten find entnommen aus dem Titel der Ausgabe der Isagoge von 1540 und dem berfelben vorgebruckten Schreiben Johann Lange's an Andreas Bincler d. d. Nissas ipsis Soterijs. Septimo Calend. Aprilis Anno MOXXXX.
  - 238) Gesammtarchiv Weimar R. O. Lit. RR. fol. 115. 116.
  - 239) v. Langenn, Doctor Meldior von Offa SS. 18 ff.
- 240) D. Meldiors v. Offe Testament (hrsg. von Thomasius. 1717) S. 398. ff.
  - 241) v. Langenn a. a. D. S. 14.
- 242) Francisci Balduini IC. In libros quatuor institutionum iuris ciuilis commentarii (Francof. ad Moenum 1582 fol.) IPOAEFOMENA §. Cum vero cum seq. u. 4: Certe Ioannes Apellus refert sese ante aliquot apnos ad mare Balthicum in parua quadam bibliotheca vidiase antiquissimum harum Institutionum exemplar, conscriptum tempore huius Lotharij. (Folgt bie aus Arel entnommene Beschreibung ber Büchereintheilung und Titelfolge bes MS.). Dann heißt es in ben IPOAEFOMENA zu Lib. HI. n. 27: Cuius ordinis ergo, apte protenderetur liber secundus Institutionum vsque ad titulum de obligationibus: sicuti

etiam ab eo primum titulo aliquando factum esse initium libri tertij constat ex vetustis quibusdam exemplaribus, et eo praecipus, qued repertum est ad mare Balthicum, ante annos quadringentos descriptum tempore Imp. Lotharij Saxonis.

- 243) v. Savigny, Gefch. bes R. R. im Mittelafter II. (2. Ausg.) S. 261 Rot. b.
- 244) Sie ift genau beschrieben von Böding in ben Prolegomena ju beffen Ausgabe bes Brachylogus p. XCIV. sq. 245) S. Böding 1. 1. p. XCV. sq.
- 246) Diese Borrebe ift abgebrudt bei Boding 1. 1. p. XXI. sq.
- 247) Sendenberg fest ihn unter Juftinian ober boch wenig später. S. v. Savigny a. a. D. S. 264 und bie bort angeführten Stellen aus Sendenbergs Werken. Böding 1. 1. pp. CXVI. sqq.
- 248) Isagoge Sign. A. (Sb.): Sempronius. Fateor, neque ignoro, aequiore laturum animo Galliarum regem, si Mediolanum amiserit, quam istos professores, si amittant ueterem illum suum praelegendi modum. Neque id mirum, quum rex ciuitatem semel ammissam rursus recuperare queat, hi uero semel e possessione deiecti, nunquam possint ea potiri, id quod hac luce meridiana clarius cernunt: quofit, ut eam tam strenue propugnent. Quod si hanc prouintiam tenuitati meae demandaret CAROLVS V. ut in ea re adolescentiae studijs prospicerem, iuberem, ut nouitijs, praeter prima artis elementa, nihil praelegeretur etc.
- 249) Bgl. Chr. Saxii Onomasticon litterar. etc. part. II. Trai. ad Rh. 1777. 8. p. 536—539; wieder abgebruckt bei Boding l. l. pp. LIX. sqq.
  - 250) A. a. D. S. 265.
- 251) Miscellaneorum liber singularis. Lipsiae MDCCXCIII. Cap. VII. Wieberabgebrudt bei Böding l. l. pp. LXVII sqq. Die Büttmann'sche Abhanblung erschien zuerst

1785 unter bem Titel Miscellaneorum ad ius pertinentium spec. II. Lips. 4.

252) Dispunctionum iuris ciuilis liber singularis. MDCCXCII. Cap. XII. pp. 94—100. Bieberabgebrudt bei Böding l. l. pp. LXII. sqq.

253) Borrebe jum Marburger Lectionscatalog für bas Bintersemefter 1808. Bieberabgebrudt bei Böding l. l. pp. LXXII. sqq.

## IX.

## Anna Sabinus.

Narrationem autem talium ideo nequaquam omittendam duco — ut huiusmodi quasi vulneribus inspectis, quam mis: ra interdum uita sit magnorum uirorum, intelligatur, cum ad onera Reipublicae pondus etiam domestici doloris adiicitur.

> Ioach. Camerar. Vita Melanthonis p. 208.

Wer die alte Domkirche zu Königsberg i. Br. betrat, hat das schöne Frauendilb bemerkt, welches an der Ostwand, für den Eintretenden links vom Altar, sich befindet. Auf den ersten Blick möchte man meinen, eine Madonna aus deutscher Schule vor sich zu haben. Die edlen Formen und der geistige Ausdruck des Gesichts, die weiße Kleidung, das Kind auf dem Schoß würden wol zu dieser Annahme berechtigen. Allein ein nicht zu verkennender Zug tiesen Seelenleidens erregt Zweisel und die Ueberschrift belehrt uns, daß wir ein Portrait bewundern, die Gedenktasel der Anna Sabinus, der Gattin des ersten Rectors der Universität Königsberg Seorg Sabinus, der Lieblingstochter Philipp Melanthons.

Das Bilb felbst, ber Satte, ber Bater erregt unser Interesse und ich glaube ben Bunschen Mancher zuvorzustommen, wenn ich von ben Schicksalen ber Frau bas mittheile, was ich bei Gelegenheit meiner auf andere Zwecke gerichteten Arbeiten gefunden habe.

"Dem Philippus wurde eine Tochter geboren. Hanna, ein feines Rinb" schreibt am 4. Septemb. 1522 Luther an Spalatin 1). Melanthon mar bamals noch nicht volle zwei Jahre mit Ratharina, Tochter bes Burgermeiftere hieronymus Crapp, verheiratet. Luther, ber Stifter biefer Che2), murbe Taufpathe bes erften Sproglings berfelben 3): er gab Unna ihren Namen. Je gludlicher bie Ghe Melanthons war und in je größerer Sefahr bie Mutter geschwebt hatte4), besto stärker mußte bie Freude fein, welche ber Bater über bie Geburt ber Tochter empfand. War er boch überhaupt ein Freund ber Rinber. Unwiderstehlich ja leibenschaftlich fühlte er fich zu ihnen hingezogen 5). Anna umfakte er von gartefter Jugend an mit innigfter Bartlichkeit. Besuchenbe Freunde treffen ihn mit ber einen Sand ihre Wiege in Bewegung fegend, mit ber anbern ein Buch haltenb. Er bemonftrirt ben vermunberten Baften, bas fei feine Bflicht als Hausvater und beruft sich auf die große Snabe, in welcher Rinder bei Sott fteben 6). Als Unna älter wirb, freut er fich ber erften Spuren geistiger Entwicklung: Antworten, welche ibm noch halbstammelnd bas zweijährige Töchterlein giebt, find ihm gunftige Borbebeutungen?). Und alle biese Dinge machten auf ibn tiefe Einbrude, welche, anders wie sonft bei leicht errege baren Menschen, unauslöschlich eingeprägt blieben. Als er eines Morgens in tiefer Rummernig über Angelegenbeiten ber Rirche in Thranen ausbrach, trodnete Unna

seine Wangen mit ihrem Hembohen. Und wol an zwanzig Jahre nachher erinnert sich Melanthon jenes Umstandes noch und schreibt: Bis in die innerste Seele drang mir der Gestus, so daß ich meinte, er sei nicht bedeutungsloß. Ebenso hat er noch nach langen Jahren Sedächtniß für eine Krankheit der kleinen Anna und für den Trost, der ihm beim Gebet aus dem "wie ein wunderbares Licht" ihm aufgehenden Gedanken kam, sie stehe in Gottes Hut.).

Je mehr aber bie Tochter fich entwidelte, besto mehr mußte Melanthone Liebe ju ihr fich fteigern : zwischen ihrer Natur und berienigen bes Baters bestand eine innere Bermanbtichaft, fie war mit einem eben fo reichen Gemut beaabt, wie iener und befaft treffliche Anlagen 10). Ihre Erziehung überschritt ben Maasstab, ben man bamals an weihliche Bilbung legte, bei Weitem. Melanthon es nicht verfaumte, fein Rind mit ben Lebren bes Glaubens und mit ber heiligen Schrift befannt zu machen, fie zu mahrer Frommigteit hinzuleiten, brauche ich taum ju ermähnen. Daß er aber auch ftrebte, ibr eine elegante Bilbung ju geben, mar etwas ungewöhn: liches. Freilich mar biefe, bem Stand ber allgemeinen Bilbung gemäß, eine lateinische. Anna wurde eine Selehrte und verstand es sogar, sich lateinisch auszubrücken 11).

Mehr als Unterricht und äußere Erziehung wirken auf Kinder die Sindrucke, welche Geist und Treiben im älterlichen Hans überhaupt auf sie machen. Bei Anna mußten diese die besten sein, denn auch ihre Mutter kennen wir als eine überaus treffliche Frau. Joachim Camerarius, der liebste Freund ihres Mannes, sagt von ihr: "Sie war ein sehr frommes, ihren Mann innig lie-

bendes Weib, vor Allem eine treue und emfige haus= frau, freigebig und wohlthatig gegen Alle, eifrig für bie Armen." Richt nur sie selbst aab und balf, wo fie tonnte, oft über Bermögen hinaus, sonbern sie war auch nicht mube im Fürbitten und Forbern bei Anberen, selbst auf bie Befahr bin, unbequem ju erscheinen. Das Saus wurde nicht leer von Ansprechenden und Riemand ging ohne eine Gabe traurig von bannen 12). Eben fo gaft= frei gefinnt, wie ihr Mann, mar Ratharina Melanthon bie freundlichste Wirtin 13). Ihr Beerd mar ein Sammelplat vieler bebeutenber Geister ber bamaligen Zeit. Durchreisenbe Frembe wurden gastlich empfangen und beherbergt, die Wittenberger Freunde oft zu heiterer Tafelrunde versammelt. Ueberhaupt barf man bas gesellige Leben jener Tage fich nicht obe und einformig vorstellen. Die freundschaftlichen Zusammenkunfte in ben Saufern wechselten mit großen öffentlichen Belagen, bei benen häufig auch die Frauen zugezogen waren. Promotionen und andere festliche Atte gaben bazu bie Beranlaffung. Bei einer einzigen juriftischen Promotion bes Jahres 1508 finbe ich in bem Decanatebuch 14) fleben Collationen unb Mahlzeiten angemerkt, welche innerhalb weniger Wochen meiftens im "Görliger Saus" abgehalten wurden. Gines Abends speisten auch die Damen mit bem neuen Doctor und nach bem Effen wurde getanzt. Aus fpaterer Zeit wirb ergablt von Ginlabungen, welche bie Stubenten ber Rechte an die Lehrer mit Frauen und Tochtern hatten ergeben laffen jum Abenbeffen mit nachfolgenbem Tang. Der bamalige Pfarrer von Bittenberg Simon Brud. Bruber bes Ranglers, eiferte gegen biefe Juriftenballe. Allein Melanthon ihn widerlegend fagte, es sei ein Zeichen großen Wolwollens ber Lehrer gegen bie Schuler, bag

fle ber Einlabung Folge geleistet 15). Sittige Tanze werben von Luther wie Melanthon empfohlen, nur wilbe Wirbeltange verbammt und fogar öffentlich vom Rector ben Stubenten unterfagt 16). Maffirte Umguge 17), of: fentliche Rebeacte und Comobien ber Stubirenben, bie felbst an Sonntagen aufgeführt murben 18), Musikgefell: schaften 19), Landpartien, insonberbeit Besuche bei Ebelleuten und Pfarrern auf naheliegenden Ortschaften 20), gaben mancherlei Unterhaltung. Die Stellung ber Frauen war eine gar einflugreiche. Wie Luthers Gattin auf ihren Mann sogar in öffentlichen und firchlichen Dingen einwirkte und nicht immer jum Beften, ift von mehr als einem Zeitgenossen bezeugt 21); aber auch auf Melanthon machten in folden Angelegenheiten bie Damen mitunter Einbrud. Rangler Brud fcreibt g. B. 1545 in einem - fo viel mir bekannt noch unveröffentlichten — Bericht über Besetzung ber mathematischen Profeffur an Rurfürst Johann Friedrich: ber "fürnehmften ber Universität Giner" fagte mir "wunderliche Ding..., wie es zuging und unter andern vormarkt Ich souil. bas weiber praktiken mit under gelauffen, die ben frommen Bbilippum irre gemacht 22)".

Dieß zur Charakterisirung ber Zustände, welche die heranwachsende Anna umgaben. Das rege Treiben ihrer Baterstadt, der häusliche Verkehr mit vielen bedeutenden Menschen, konnte nur dazu dienen, ihren Blick frühzeitig zu schärfen und demselben eine Tragweite zu verschaffen, wie sie selten in kleineren und beengten Verhältnissen ersworben wird. Aber bevor sie noch die Kinderschuhe recht ausgetreten hatte und in den Kreis der handelnden Perssonen selbständig eingetreten war, wurde sie demselben

entrissen und in eine ganz andere, ihr wol weniger behagende Umgebung versett.

Bu ben Haus: und Tischgenoffen eines acabemischen Lehrers bes fechszehnten Jahrhunderts gehören notwendig mehrere Studenten, welche theils als Kamuli, theils als Benftonare zu ben Familiengliebern gablen. Bei Delanthon befand fich unter Anderen etwa feit bem Jahr 1523 ober 1524 ein junger Branbenburger, Georg Schuler. Unter Joachim I. war Wittenberg für bie Marten eine verponte Universität und so war Georg beimlich babin gefenbet worben 23). Er war noch febr jung, bei seiner Ankunft 15 ober 16 Rabre. Mit glückticher Beweglichteit bes Geiftes und lebhafter Einbilbungstraft begabt von einem brennenden Chrgeig befeelt, ftrebte er nicht ohne Erfolg, fich auszuzeichnen. In Folge bes Wiebererwachens flaffischer Studien ftanb bamale bie Poefle in hober Gunft. Aber nicht eine nationale, aus Bolksgeist hervorgewachsene Dichtung war es, man liebte, sonbern bie Lateinische Bersmacherei, bie wenig geistvolle Rachahmung Römischer Muster in mehr ober minder glatter Form. Es ift bas eine gefährliche Runft: bie aukere Fertigkeit, bie nur zu baufig mechanisch wirb, verbedt ben Mangel wirklichen Gefahle und wahrer Bebanken. Die alteren humanisten batten bergleichen Uebungen nebenbei zur Erholung von ihren ernsten grammatikalischen und antiquarischen Forschungen getrieben. Das jungere Gefchlecht aber warf fich auf bie Bersmacherei als Handwert. Die unschwer erlernte Runft follte Brob und Ansehen geben, ben Mangel jeber inneren Befriedigung mußte wilber Sinnentaumel und äußerer Glang erfeten. Ein poetisch geniales Leben mochte etwas plumbe und unbeholfene Lieberlichkeit vertreten, anstatt nach Bewunderung ber für folche Dinge tobten Nation aber konnte man nur nach ben Gnaben= broden prachtliebenber, mit nieberträchtiger Schmeichelei befungener, Fürsten haschen. Wirklich gelang es nicht blos einzelnen Berfonen, fonbern bem gangen Sanbwert ein gewisses Ansehen bei Fürstenhöfen fich zu verschaffen. Als einer jener Leute, Johann Stigelius fich 1542 um bie Professur bes Terenz in Wittenberg bewarb, schrieb Rangler Brud an ben Rurfürsten: ,,... bie lectio the: rentij ift fur bie Jugent bie befte lectio, nach bem Cathecismo und untherrichtung (in) gottes fachenn. fold poeten volt, ale Stiegel ift, leichtfertige rebene und lebens nit barbue bienet, barumb werben E. C. F. G. gnediglichen bebenten bem genannten Stiegel bargu gu= verordnen 24)". Allein Johann Friedrich theilt bas Urteil bes scharfblidenben Brud nicht und meinte man könne ben Mann, "ber fich als Poet ansgezeichnet" nicht zurudweisen. Dieß ift um so entschuldbarer, als auch wahrhaft gelehrte Manner, von ihrer großen Liebe gur alten Literatur und klassischen Form geblenbet, bem Treiben ber Dichterlinge nicht abholb waren. Melanthon felbft machte gelegentlich gern einen lateinischen Bers und bei Anderen ergötzte ihn die Gewandtheit im lateinischen Ausbrud. So war er auch nicht bagegen, als Georg Schuler, weniger aus innerem Drang gur Boefie, als weil ibm ber Ruhm bes Dichters an fich bas schönfte Ziel schien 25), sich vorzugsweise auf poetische Bersuche legte. Ja bie Fortschritte George im Lateinschreiben waren es gerade, die ihm Melanthons Sunft erwarben 26). Jener aber vergog Thranen, wenn er ein wolgelungenes lateinisches Gebicht las und beklagte bitter, baß er es noch nicht zu eben folder Fertigkeit gebracht

babe 37). An Gifer ließ er es nicht fehlen unb fo er= langte er balb, was er erstrebte: er murbe ein wolge= übter lateinischer Poet und, ba es einmal die Natur bes Handwerks mit fich brachte, von Fremden erborgtes Außenwert zu lieben, verwandelte er feinen beutschen Baternamen Schuler in ben lateinischen Sabinus. Schon bei seinem ersten öffentlichen Auftreten, in ben ersten Gebichten, die er herausgab, ließ er "teine Belegenheit porüber ber Großen Gunft zu erwerben". Besonders war es ber beftige Gegner ber evangelischen Onche Rarbinal Albrecht, Erzbischof von Mainz, bem er "einen vollständigen Baneghricus" fang und balb barauf meif= fagte er fich felbst in einem zum eigenen Beburtstag verfaßten Gebicht: "Du wirft bie boben Pforten ber Ronige suchen, beren Großthaten bein Lieb verherrlicht. Bon bort wird bir Reichthum kommen, von bort großer Rubm, große Ehre und ein Name, ben bie Rachwelt tennt". Einige Jahre nachher icon burfte er fagen: "Meine Boesie ift bei Fürsten bekannt und beliebt 28)".

Beinahe ein Jahrzehnt lebte Sabinus im Hause bes Melanthon. Anna hatte er von ihrer frühesten Kindbeit an auswachsen sehen. Ein älterer Bruder gleichsam hatte er mit ihr gespielt, vielleicht auch sie unterrichtet 29). Im Mai 1533 kehrte Sabinus nach einem Ausslug nach Südbeutschland in die Baterstadt zurück. Doch nur kurze Beit hielt er sich da auf. Reiselust, das Berlangen, einsslügreiche Bekanntschaften berühmter Männer zu machen, wol nur eingebildete Sehnsucht nach klassischem Boden trieben ihn nach Italien. In Wittenberg kehrte er bei Melanthon ein. Und hier wurde ihm der Abschied von ber zweiten heimat auf eine seinem eitlen Herzen wolsthuende Weise versüht. Schon stampsten die Rosse uns

¢

ţ

¢

j

ř

ı

gebulbig vor ber Thür. Da trat bie eilfjährige Anna heran und überreichte ihm einen Kranz. "Er sei bir ein Pfand unserer Liebe" sprach sie verschämt die Augen nieberschlagend. Sabinus aber ging auf den von Frau Katharina Melanthon veranstalteten Scherz ein und antwortete: "Führt ein günstiges Geschick mich zurück, so wirst du Anna und keine andere mein Weib 30)".

Diese Scene machte auf bas Berg bes Poeten einen tiefen Ginbrud. Anna's Bilb begleitete ibn, wie er verfichert, nach Italien. Und als er nach etwa Jahresfrift ohne feinen Blan, tuchtige juriftifche Stubien zu machen, ausgeführt zu haben, aber zum papftlichen Bfalggrafen ernannt, um einige Bonner bereichert und in ben for= men böfischer Sitte vervolltommnet gurudtehrte, bachte er nicht nur baran, sich mit Unna zu verloben, sonbern feste biefes fein Borhaben auch burch. Es ift unerhört, ibn ernsthaft von Liebe zu bem zwölfjährigen Mädchen reben zu boren. Er erzählt in ber weitschweifigen, manirirten Beise lateinischer Boeten: Benus fei zu ihm gekommen, ben Gobn an ber hand. "Nimm ihn in beine Schule", habe fie gebeten, "ich wunsche, bag er Dichter werbe; rechter Lohn foll beine Mühe vergelten". Doch ber wilbe Knabe habe bie Zucht bes Lehrers nicht ertragen. Scharfen Bfeil in bie Bruft beffelben ftogenb, fei er entschwunden unter bem Ausruf: "Tiefe Bunbe ichlug bir zahmlos Amor. Melanthons Tochter wird fie beilen". Sofort fei fein Berg in Liebe gu Unna erglubt, nicht mube geworben fei er im Bitten: "Jungfrau, bie bu mir allein gefällst, sei meinem brennenden Wunsche geneigt" u. f. w.

Bar ber Poet in einer Selbsttäuschung befangen, wie sie bei Menschen, die immer nach äußerlichem

schauend nie in ihr Inneres bliden, wol vorkommt? Ich scheue mich zu sagen: nein. Möge es sein, daß er sich selbst überrebet hatte, er könne dem netten Mädchen, dem er von Kindheit an gewogen war, die Liebe des Gatten weihen; aber so viel ist auch gewiß, daß derselbe Sabinus, der setzt von Liebe verzehrt zu werden vorgab, Melanthon später eingestand: er habe nicht aus eigenem Antried, sondern auf den Rat Anderer, namentlich des durch seine Streitigkeiten mit Luther bekannten M. Agrizcola von Eisleben die Berbindung mit Anna crstrebt 32). Melanthons weltberühmter Name, sein einflußreiches Anssehn dei Fürsten und Städten, vielleicht auch die auf Wolftand deutende Behäbigkeit seines Hauses, waren Reizmittel genug, um einen Sabinus zu bewegen, nach Berschwägerung mit ihm zu ringen.

Und Anna, wie nahm sie die Bewerbungen bes Anbeters auf? Der weltmännische Schliff seines Benehmens, die Eleganz seines Auftretens, das poetische Meid ber seinem beredten Mund entströmenden Liebesworte, konnten nicht versehlen, ihr junges Herz zu verwirren. Gewiß war sie dem langjährigen Hausgenossen geneigt, aber von der Liebe, welche dieser seht von ihr forderte, hatte sie keinen Begriff. Wenn sie seine Bitten erhörte, so wuste sie nicht was sie that.

Die Verlobung war balb förmlich abgeschloffen. M. Franz Burthard, ber spätere berühmte Vice-Kanzler und "feinste Orator im Latein, als man seiner Zeit in Germanien haben mochte", wie von ihm Cyprian sagt, das mals Lector ber griechischen Sprache in Wittenberg, machte ben Freiersmann 33). Melanthon klagt sich später selbst an, daß er übereilt und sorglos gehandelt habe, als er seine Einwilligung gab. Aehnlich, nur schroffer

spricht sich auch Luther aus <sup>34</sup>). Einigermaßen bient es wol zur Entschuldigung des Vaters, daß man damals Töchter und Söhne so jung als möglich zu verheirathen strebte. Aber auf der andern Seite soll man auch nicht verhehlen, daß er, der vielersahrene, weise Mann nicht übersehen durfte, wie seine Tochter und Sabin ihrer Anslage, ihrem Charakter, ihren Neigungen nach so grundsverschiedene Naturen seien, daß unmöglich eine glückliche Ehe aus ihrer Berbindung sich erwarten lasse.

Anna eine tiefe Natur, die alles innerlich verarbeiten mußte, wie ber Bater, mar fcweigfam, magvoll in ihrem Benehmen, enthaltsam und, so flug fie war, bem Streit abhold 35). Sabinus bagegen glanzliebend, lebensluftig, ein wortreicher Sprecher, voll von Affect, eigenwillig, suchte ein wechselvolles bewegtes Leben, haßte bie Einförmigkeit contemplativer Rube und murbe, wie es scheint, burch Häckeleien und Reibereien, die ihm nicht unangenehmen Bechfel ber Stimmung gewärten, ergött. Sein Horoscop zeigte eine Coniunction bes Saturn und Mars in ber Jungfrau und Melanthon municht später oft, bag er biefe auf Hartnädigkeit, unphilosophisches Wesen, Chrgeix und Berruttung ber ökonomischen Berhältnisse hindeutende Constellation beachtet hatte, als Sabin seine Tochter verlangte 36). Bon ben ftarten Ausschweifungen anderer lateinischer Boeten scheint zwar Sabinus fich frei gehalten zu haben, aber ba feine bochfahrende Natur mit ben Sorgen bes täglichen Lebens fich nicht befaffen mochte, erwarb er bas Belb und gab es mit vollen Sanben aus, ohne um beffen Wert fich au fummern. Unorbentlichkeit in pecuniarer Begiebung gehört mit zu ben Grundzugen feines Befens. diesem Manne sollte eine Frau die Wirthschaft führen. welche kaum ben Kinderschuhen entwachsen noch nicht die bazu ersorberliche Festigkeit und Ersahrung besaß, welscher die Richtung ihres Charakters, ihre gelehrte Erziehsung einen ganz anderen Weg anwies, als den einer rüstig waltenden Hausfrau, die mit Energie, doch umssichtig, dem ungestümen Treiben des Mannes kaum sühlsbare Zügel anlegen konnte.

Zwei Jahre nach ber Verlobung fand bie Hochzeit ftatt. Nur mit Wiberftreben hatte Sabinus beren Berzögerung fich gefallen laffen. Um 6. November 1536 führte er bie vierzehnjährige Anna mit Pomp zur Rirche. Rach Sitte ber bamaligen Zeit hatte, ben Ehrentag bes Schütlings zu verherrlichen, Rarbinal Albrecht feinen Rangler Dr. Türk gesenbet. Bon bem Rurfürsten Joadim II. von Branbenburg war für Anna ein toftbares Geschenk eingetroffen. Camerarius hatte nicht nur eine werthvolle Gabe, sondern auch ein lateinisches Gratulationsgebicht geschickt. Poetische Freunde bes Brautigams wie Mattheus Jupricus, Melchior Accontius, Johann Stiegel u. A. beeiferten fich griechische und lateinische Spithalamien zu singen. Mit Allem bezeigt sich Sabin febr gufrieben, ein Beweis, baf nichts unterlaffen war, bie Feier so glanzend als möglich zu begeben 37).

Balb nacher begab sich Sabin mit ber Gattin an ben üppigen Hof, ben ber prachtliebende Kardinal Alsbrecht zu Halle hielt. Welche Stellung Sabinus baselbst einnahm, ist unbekannt. Anna scheint in der zweiten Hälfte bes Jahres 1537 wieder in das älterliche Haus zurückgekehrt zu sein und baselbst ihre erste Tochter, Anna, geboren zu haben 38). Sabin sinden wir erst 1518 wieder zu Wittenberg. Luther schreibt am 8. April jenes Jahrs an Justus Jonas: Welanthons Tochter

Hanna ist hier mit Mann und Kind "sie kamen von Halle weil es dem Mann ein Trost ist, hier zu communiciren. Auch diese Tragödie, sange ich nun an zu hoffen, werde ein gutes Ende nehmen und in Zukunst die beste Comödie werden, so daß wir rühmen können, es sei eine Tragicomödie gewesen. Amen per Christum 39)".

Das Glud ber jungen Che hatte alfo jebenfalls nur turge Zeit gebauert. Luther grundet feine Soffnung auf Befferung bes Diffverhaltniffes barauf, baf Sabinus, von religiöfem Bedürfniß getrieben, ben Sof bes Erzfeindes ber Reformation verlaffen habe. Wenn nun auch die enge Beziehung in welcher Sabin zu vielen Bauptern ber Papiften ftanb, bie Gleichgültigkeit mit welcher er auf Angelegenheiten ber Kirche hinsab, bazu beigetragen haben mag, bag bie in ben Unschauungen ber Reformation erzogene, von tiefem religiösen Gefühl burchbrungene Unna ihm nicht ihr ganges Berg zuwenben mochte, fo lagen boch, wie schon angebeutet, bie Grunde, weshalb in biefer Che feine Bufriedenheit herrfchen konnte, tiefer und es mußte Unna, ale vor ihrem bellen Blid bie Nebel fich gerftreuten, mit welchen Gabins fuße Worte bie arglose umlagert hatten, balb erkennen, bag Schwesterliebe nicht Gattenliebe werbe und bak fie nicht bloß um bas Glud einer freien Jugend, bag fie um ihr ganges Lebensglud betrogen fei. Sabinus aber, ber manbelbare Mann, spielte je nach seinen Launen balb ben Bartlichen gegen fie, balb gefiel er fich barin, fie gu peinigen entweber mit thorigten Gifersuchteleien, ober mit gegründeteren Rlagen über bie Sauswirthschaft und Un-Melanthon mußte icon jest bereuen, feine Gin= willigung zur Beirat gegeben zu baben. Um 31. März

1538 schreibt er an Camerar: "Mein Eidam qualt mich, bavon ein ander Mal 40)" und am 14. Mai besselben Jahrs an Jonas bei Erwähnung eines Bräutigams ber früher gleich dem Aetna erglüht, nun plötzlich erkaltet sei: "Wenn nur auch ich den Wankelmut meines Schwiesgerschnes vorhergesehen hätte 41)".

Um diese Zeit hatte Sabin einen Ruf als Professor ber Berebfamteit nach Frankfurt a. D. angenommen. wurde schon im April 1538 in die Matritel ber Universität Frankfurt eingetragen, scheint aber erft im Berbft jenes Jahres fein Amt angetreten und ben Sommer noch in Wittenberg verlebt zu haben. Bor feinem Beggang wurde er in eine unangehme Angelegenheit verwickelt. Bu seinen vertrauten Freunden gablte Simon Lemnius, ein lateinischer Boet bei welchem fich die unliebensmurbigen Gigenschaften biefer Menschenklasse mit grenzenlofer Unverschämtheit paarten. Lemnius gab ju Bfingften 1538 zwei Bucher Epigramme beraus, welche bem Rarbinal Albrecht gewibmet biefem und einigen feiner Hofleute Beihrauch ftreuten, bagegen auf angefebene Bittenberger Burger, Beamte, Professoren und Frauen beifenbe, jum Theil freche Satiren enthielten. Werk war gebruckt worben, ohne bie Censur bes Rectors ber Universität, bamals Melanthon, paffirt zu haben. Begen Lemnius murbe baber ein Brozef eingeleitet und bemselben vom Rector Stabtarreft angekunbigt. ber Boet fand es für aut, fich weiterer Berfolgung burch bie Flucht zu entziehen und wurde, nachbem er zweimaliger Edictalcitation teine Folge geleistet, am 4. Juli wegen bes burch ben Ungehorfam gegen Befchle bes Rectors begangenen Eibbruchs relegirt 42). Die Angelegenheit machte viel Auffehen und veranlagte Luther ein

beftige Angriffe auf Rarbinal Albrecht enthaltendes Deeret gegen Lemnius von ber Kanzel zu verlesen, "bas, wie Strobel fagt, allemal ein trauriges Monument von Luthers grenzenloser Site und übertriebenem Gifer bleibt." - Auch Melanthon tam in's Gebrange, vor Allen aber war Sabinus in Verbacht, nicht nur Antheil an ben Gebichten zu haben, sonbern auch bem Lemnins jur Flucht behülflich gewesen ju fein. Delanthon ent= schuldigt fich am 10. Juli bei bem Rurfürsten Johann Friedrich, er habe nichts von dem Vorbaben des Lemnius gewußt. "Bas aber mein Gibam bierum gewußt ober gethan, fährt er fort, weiß ich nicht; benn er mir fonst Betrübniß genug machet, baran ich zu flicken habe 44)." Am 31. August schreibt er an Camerar, Sabinus habe fich bei ibm, die Sache bes Lemnius betreffend, gerechtfertigt, am hofe bes Rurfürsten aber bege man gegen benfelben noch Berbacht 45). Wol mag bieser Berbacht nicht unbegrundet und es Sabinus bequem gemesen fein, bag er mahrend noch schwebenber Untersuchung Bittenberg verlassen und an seinen neuen Bestimmungsort sich begeben tonnte 46).

In Frankfurt fand Sabinus großen Beifall als Lehrer, sein Landesherr Kurfürst Joachim II., dessen Kanzler Weinlob u. A. wurden seine Gönner. Aber charafteristisch ist es für den mit Rede und Feder so gewandten Mann, daß er da, wo es sich um einigermaßen schwiezigere wissenschaftliche Aufgaben handelte, des Beistandes von Welanthon nicht entrathen konnte. Häusig dat er diesen jest und noch in späterer Zeit um Berabfassung von Prolegomena, von Dispositionen zu Vorlesungen, von academischen Reden u. s. w. 47). Uebrigens gebrauchte ihn sein Kurfürst auch zu mancherlei öffentlichen

Seschäften, er nahm ihn in seinem Gesolge mit zu Conpenten und Reichstagen, so 1541 mit auf ben Reichstag zu Regensburg und es scheint als ob der Ehrgeiz Sodins dadurch eine würdigere und höhere Richtung bestommen habe. Die häuslichen Verhältnisse aber gekalteten sich trüber und trüber. Die arme Anna wurde gequält, wie früher. Und wenn auch Sabinus Versuche machte, sich behaglicher einzurichten, indem er ein Haus baute und einen Garten an der Ober tauste 48, so diensten doch gerade diese Operationen bei seinem unötonomischen Sinn dazu, ihn in Schulden zu stützen und der jungen Frau das Leben noch unerträglicher zu machen.

3m Jahr 1540 bat Mclanthon ben Kangler Beinlob um Befolbungezulage für feinen Gibam und auch Frau Ratharina Melanthon schrieb an benselben einen etwas wortreichen, aber charafteriftifchen Brief. beißt barin u. A.: "Dieweil nun meines Sohns unb seiner Sausfrauen meiner lieben Tochter Gelegenheit sich nach ber Reit bermagen anlaffen, bag fie fich mit bem Rahrsold nicht wol bebelfen konnen, sonberlich bieweil. wie ich vernimm, auch zu Frankfurt alle Ding, so gur Haushaltung von Möten, anfangen ju fteigen, und fich mein Sohn mit bem Bauen etwas zu Schulb gestectt, auch Gott ber Mumächtige ihnen nun babei aus fonberlichem Gnaben bas haus gemehret . . . . hab ich aus fonberlicher guter Buverficht zu euch nicht unterlaffen tonnen auch wollen euch bienstlich zu bitten, bag ihr auf Wege und Mittel bedacht fein wollet, bamit meinem Sohn fein Jahrsold auch etwas gebeffert mag werben, bieweil ich vernimm und ihr ohne Zweifel miffet, bag er nichts unterlagt, bas zu ber Schul Forbernig und Bunehmen bienlich sein mag, und wollet fürnemlich hierzu meiner Tochter Elend auch ihre unerzogene kleine Kinder gutlich bebenten, auch baneben beherzigen, daß wir ohn das und sonderlich dieser Zeit so bloß sind, daß wir ihnen nicht vermögen sonderliche Hilf in dieser ihrer Armuth zu beweisen 49)."

Diese Bitten blieben nicht ohne Erfolg. Sabinus melbet Melanthan, Beinlob habe versprochen für ihn zu sorgen, babei unterläßt er es aber nicht, sich zu rühmen: eigentlich sei die Berwendung überstüssig gewesen, benn Niemand habe auf Beinlob mehr Einstuß, als er selbst: nur sei es unangenehm für sich zu bitten und beshalb lasse er sich die Fürsprache Melanthons gefallen 50). Trot bes erhöhten Einsommens wurde die ötonomische Lage nicht besser, noch später klagt Anna, daß sie wegen der Schulden des Mannes viel Unangenehmes hören müsse bis Mannes viel Unangenehmes hören müsse sich die seine Theil der Berantwortung sie selbst treffen, denn wie wenig sie auch jett im Stande war, ihre Stelle als Hausfrau und Mutter völlig auszufüllen, läßt sich aus manchen Zügen entnehmen.

Bu Anfang bes Jahres 1539 wurde sie burch bie unerwartete Seburt einer zweite Tochter (Katharina) überrascht. Luther schreibt barüber am 2. März an Melanthon, ber bamals auf ben Franksurter Convent sich befand, im heitersten Ton 52). Gine britte Tochter Magdalena, wurde 1541 geboren. Sabinus war abwesend, mit dem Kurfürsten zum Reichstag nach Regensburg gezogen und der einsamen, verlassenn Frau starb ihr Kind balb nach der Geburt 53). In dieser und ähnlichen Lagen mußte sie ihr Unglück bitter empsinden. Ihr Wesen wurde, wie bei gleichgearteten Charakteren so häusig, immer abgeschlossener und äußerlich zeigte sich

bas in einer gewissen murrischen Berbrossenheit, bie freilich auch nicht bazu biente bie ohnehin zweifelhafte Reigung bes Mannes zu erhöben. Bu ben wenigen Freuben, bie Anna geblieben maren, gehörten Befuche im alterlichen Saus. So war fie im Jahr 1540, mahrend ihr Mann nach Brandenburg fich begeben hatte, auf einige Bochen nach Wittenberg gegangen 54). Dort hatte fie ihre zweite Tochter Ratharina bei ber Großmutter gelaffen, obgleich Sabinus nur mit Wiberftreben es jugab. Im Juni und Juli 1542 empfing fie ben Wegenbesuch ihrer Mutter. Bahrend bieser Zeit gebar fie eine vierte Lochter: Sabina 55). Unfange Auguft 1543 reifte Sabinus zu fei= nem Gönner und ehemaligen Lehrer Camerarius nach Anna blieb unterbeffen in Wittenberg 56), Melanthon war gerade abwefend. Doch als er am 15. August heimkehrte, fant er bie Tochter noch. Ihre Thränen machten ihm bas Berg schwer: er klaat öfter über Sorgen und häusliches Ungemach 57). Aber es follten noch trübere Stunden tommen.

Es giebt kein beutsches Land, welches nicht seine Fürsten hätte, beren Andenken noch nach Jahrhunderten im Herz des Bolkes fortlebte, ein Beweis wie lügenhaft die oftmals wiederholte Behauptung mancher Schriftskeller ift, Deutschlands Geschichte sei durch die Fürsten verdorden. Für das Land Preußen ist ein solcher Fürst Herzog Albrecht. Wan braucht bloß den Namen zu nennen und die markige Figur ersteht vor den Augen selbst des Niedrigsten im Bolk. Jeder weiß, daß er die Resormation eingeführt und die Albertina gegrünsdet hat.

Schon im Jahre 1540 hatte Albrecht eine bobere Schule, ohne ihr ben Rang einer Universität zu verleihen, errichtet. Die Lehrer biefes fg. Particulars hatten fich allerhand Unordnungen ju Schulben tommen laffen, Zwiftigkeiten maren unter ihnen eingeriffen, fo daß Albrecht, um ganglichen Berfall feiner Schöpfung ju verhuten, fich nach einem tuchtigen und energischen Belehrten umfah, ber als Nector mit gehöriger Autorität ausgestattet, bem Unwesen ein Ende machen und ber Anstalt Gebeiben ichaffen follte. Der Bergog hatte fich beshalb im Dttober 1543 an Melanthon gewendet 58) und benfelben gebeten, bas Rectorat einem geschickten Mann anzutragen. Mehrere ber Vorgeschlagenen lehnten ab und man war einigermaßen in Berlegenheit, als Sabinus von bem Borhaben bes Bergogs Runbe betam. Sofort bielt er fich für ben tauglichsten Mann und verlangte, ju ber Stelle benominirt zu werden 50). Melanthon hatte icon an ihn gebacht, aber Bebenken getragen, ihn zu benennen, ba er nur einen bas Schulwefen liebenben, philosophische Rube befitenben, nicht einen unsteten Menschen für geeignet erachtete 60). Daß auch Kurcht vor allzuweiter Ent= fernung ber Tochter auf ihn eingewirkt, will er nicht "Ich habe fie ja schon lange verloren, Wort haben. flagt er, und empfehle fie Gott, ber fie bisher gnabig regierte 61)." Um die Berantwortung von feinen Schultern abzuwälzen überließ er die Entscheidung Camerar, an welchen Bergog Albrecht bei Beisetzung ber Stelle vor allen Anderen gedacht hatte. Camerar mar bem Sabinus sehr geneigt. Noch immer erinnerte er sich bes Lern= eifere bee einstmaligen Schulere und blieb für ihn um so gunftiger gestimmt, ale berfelbe große Unbanglich: keit an den Tag legte und überbem ift es ja eine alte

Erfahrung, bag Lehrer fich burch bebeutenbe Erfolge ihrer Böglinge geschmeichelt fühlen. Go rebete Camerar bem immer ungestümer anbringenben Sabinus bas Wort 62) und es ging im Januar 1544 von Leipzig aus, wo fich burch Meftaufleute gute Belegenheit nach Preugen bot, ein von Melanthon und Camerar unterzeichneter Empfehlungsbrief an Albrecht ab 63). Dieser aber, icon von anberer Seite auf Sabinus aufmertfam gemacht, batte unter bem 18. December 1544 an Delanthon geschrieben: "Es ift une beigefallen, ob nicht ber achtbare und hochgelahrte herr D. Georg Sabinus, euer Tochtermann, ju (bem Umt bes Rectors) aufzubringen und ju gebrauchen fein möchte 64)". Die Briefe treuxten fich und die Berhandlungen zogen fich in bie Lange. Damit mar Sabinus, bem fich gleichzeitig eine Aussicht nach Leipzig eröffnete 65), unzufrieben, auch mar ibm bie angebotene Befolbung zu niebrig. Gegen feinen Schwiegervater war er ohnehin erboft, ba er meinte, berselbe sei gegen Anna zu nachsichtig 66) und nun glaubte er fich von bemfelben nicht gehörig unterftust. In ungebärdigen Bornausbrüchen gab er feinen ungebulbigen Launen Raum und soweit vergag er fich, bag er an Melanthon und Camerar gerichtete Briefe, welche ber Bergog einem Schreiben an ihn verfiegelt beigelegt hatte, erbrach und las 67). Endlich beschloß er, selbst nach Breufen zu reifen und die fünfzig Gulben, welche ber Herzog für den Fall des Abschlusses als einstweilige Umzugsentschäbigung gesenbet hatte, bazu zu verwenben 68). 3m Mars 1544 tam er mit einem siemlich tublen Empfehlungsichreiben 69) von Melanthon und Camerar verfeben in Ronigeberg an, wußte aber burch ben Glang feiner Erscheinung ben Herzog balb zu gewinnen und

wurde am 19. März zum Rat und Diener Albrechts, "als welchen er sich als Rector im Collegio oder sonst in Rathschlägen und Legationen 2c. gebrauchen lassen sollte," mit 350 Thaler jährlicher Besolbung, freier Bohnung und günstigen Pensionsbedingungen — für die das malige Zeit sehr viel — ernannt 10).

Das gange mehr als unbescheibene Benehmen Gabins hatte Melanthon aufgebracht; er äußert unverholen, wenn auch jener bas Biel feiner Bunfche erreiche, fo werde boch auch hier ber Ausspruch des Tenophon sich bewähren: "Wer ein Pferd tauft, ber es nicht zu reiten versteht, sondern von demfelben berabfällt und Schaben nimmt, für ben ift bas Pferb tein But". Dem Camerar bankt Melanthon für seine Beibulfe und freut fich ber guten Meinung, die jener von Sabinus hegt. Aber, fährt er fort, mein Urteil über ihn bleibt bas alte. "Wie er bie Wiffenschaft achtet, ertennst bu baraus, bag er eine Academie (Leipzig) flieht, wo es, wie er fieht, schwer ift, ber Rritit fo vieler gelehrter Beurteiler ju genügen; bagegen sucht er einen entfernten Winkel aus, wo er berrichen ober zu bem Hofleben fich erheben tann 11)". Das Empfehlungsichreiben an Bergog Albrecht rühmt lediglich bes Sabinus Gewandheit im Lateinschreiben; außerbem wird hervorgehoben, bag berfelbe auch zu lateinischen Aussertigungen und zu Gefandschaften gut verwendbar sei 12). Das Lettere aber ift wol ein Bufat von Camerar, benn mit ber neuen icon erwähnten Richt= ung von Sabins Chraeix ift fein Schwiegervater burch: aus unzufrieben 73).

Ueber bas haus bes Philipp Melanthon war schon von Beginn bes Jahres 1544 bie Sorge gelagert. Der Sohn hatte sich ohne Zustimmung ber Aeltern mit

einer Leipzigerin, Margaretha Ruffner verlobt. Bährend biefe flebentliche Briefe fcbrieb, ben Brautigam ju beschwören, fein Wort zu lofen 74) und Melanthon, ber Bater, obgleich sehr bekummert, nicht abgeneigt mar ben Bitten bes Sohnes nachzugeben, wiberfette fich Ratharina Melanthon jener Verbindung auf bas Energischste und Luther, ju jener Zeit in feinem Streit mit ben Juriften begriffen, batte taum von bem beimlichen Berlobnik gebort, als er eine seiner scharfen Predigten gegen bie clandestina sponsalia bielt. Er schreibt im Nanuar jenes Jahrs: Ueber folche heimliche Berlöbniffe find viele Aeltern tief betrübt "etliche auch wol burch Grämen getödtet, wie neulich und gar nabe Philipp Melanthon batte geschehen konnen, ba ich mit Macht wehren mußte, daß er nicht überwogen in feines Sohne Berlobnif willigte; benn er zuvor über ber Tochter gleichfalls betrübt und klagt, daß ihm seine Kinder so jämmerlich gestohlen wurden, und wo ere mit bem Sohn verseben, hernach, wenn ber Reuel tommen ware, fich abermal ju Tobe gegrämt hätte 75)." Ueber Lutbers Benehmen in bieser Angelegenheit scheint aber Melanthon nicht gerade erbaut, überhaupt mar bas Berhältniß zwischen beiben Reformatoren bamale nicht ungetrübt. Der milbe Melanthon mußte Manches von Luthers Eigenwilligkeit und Bornmut leiden; mit Bezug hierauf ichreibt er in jenen Tagen: ... 3ch muß schon mein Schickfal ertragen und bitte Gott. baf er die Rummernig mindre 76)." Der Stand ber öffentlichen Angelegenheiteu war auch unerfreulich genug und zu alle bem tam nun noch ber Schmerz über bie bevorstebende weite Entfernung der Tochter 77). Unna batte im Februar einen Brief an bie Mutter geschrieben und über die ökonomischen Verhaltnisse bes Mannes geKlagt. Sie wollte zwar nicht, daß bem Bater darüber eine Mittheilung gemacht werde; sie sei im Dulben von Ungemach schon so erfahren, meinte sie, daß sie auch dieses Elend mit Ergebung trage; allein Melanthon betam ben Brief doch zu sehen und in seiner Betrübniß schrieb er an Camerar, er glaubte Sabinus strebe auch beshalb nach Königsberg, um nur ihm, dem Bater, die Tochter so weit als möglich aus den Augen zu sühren; doch sein Bertrauen sei, Sott werde sie tropdem, wie so viele Andere, wunderdar schüßen und erhalten 78).

Schon Anfange April mar Sabinus nach Deutschland gurudgefehrt. Obgleich er am Biel feiner Bunfche ftand und von Albrecht bochft gnädig mit einem filbernen Potal beschenkt und prächtig geschmudt entlaffen mar, hatte fich boch fein Born gegen ben Schwiegervater nicht gelegt, vielmehr verstärkt. Er brachte Frau und Rinder nach Wittenberg und es gelang bier, ihn einigermaßen zu befänftigen 79). Um feine Entlassung von bem Rurfürft Joachim II. ju erhalten und zu bitten, bag ihm feine Frankfurter Besoldung auch in Ronigsberg fortbezahlt werbe, schickte er fich an, nach Speier, wo jener bamals auf bem Reichstag fich befand, zu reifen 80). Bevor er Wittenberg verließ fant noch eine formliche Verföhnung mit Unna ftatt : Bergeffen bes Geschebenen, gegenseitige Bergebung wurde angelobt 81). Mit mehr Beruhigung als bisher fab man im Saufe Melanthons ber Zufunft entgegen. Man glaubte Sabinus völlig begütigt und ber beften Borfate voll entlaffen zu haben.

Aber man irrte. Ganz unerwartet kam ein Brief von den Ufern des Rheins, der von Neuem Beschuldis gungen gegen Anna enthielt. Es scheint der Vorwurf von Untreue gewesen zu sein, den Sabinus seiner Gattin machte. Bielleicht war ihm ber Sebanke gekommen, um bas glänzende Leben in Preußen ungetrübt zu genießen, sei es wünschenswert ein Berhältniß zu lösen, das schon bisher ihm lästig genug gewesen war. Er behauptete, einen Grund zur Scheidung zu haben. Melanthon war vor Schwerz außer sich. "Ich sehe wie groß die Schande sein wird", schreibt er am 19. Mai an Camerar, "aber von zwei Uebeln wält man das kleinere und so scheint es mir, nachdem Sabin 9 Jahre lang alle Schmach auf meine Tochter gehäuft hat, nun, da er laut ruft, Ursache bazu zu haben, gut, daß sie mir (von ihm) zurückgesgeben werde §2)."

Benige Tage nachher kam Sabinus selbst nach Wittenberg, nicht aber, ohne einen seiner würdigen Streich ausgeführt zu haben. In Leipzig hatte er einen Brief sabricirt und mit dem Namen eines jungen Mannes unterzeichnet, den er von Geschenken begleitet an Anna abschickte. Als er nun Tags darauf selbst in Wittenberg anlangte, behauptete er, Anna habe heimlich Briefe und Geschenke eines Andern empfangen und verlangte deren Herausgabe. "Solche Schauspiele führt er mit uns auf," äußert darüber Melanthon 33).

In ber That scheint Sabin mit arglistiger Schlaubeit seinen Scheidungsplan versolgt zu haben. Als er, nach Brandenburg zu gehen, Wittenberg kurze Zeit barauf wieber verließ, sagte er zu Melanthon, bieser könne, wenn er wolle, Anna nachschieken. Auch das waren captiöse hinterlistige Worte, barauf berechnet, später einzwenden zu können: entweder, Anna sei ihm gewaltsam vorenthalten, oder aber, sie sei ihm aufgedrungen worden. Melanthon schreibt: "Wo er nur das gelernt haben mag,

er, ber weber Dialectic studirte, noch die Kniffe ber Abvo- katen kennt 84)."

Camerar, welcher von allen biefen Borgangen Runde erbielt, war von Sabin überrebet worben, Melanthon fei gegen die Seinen zu nachfichtig. Er ließ biefen Borwurf in einem Brief, ber vermitteln follte, burchschimmern. Das tränkte Melanthon bitter. Er antwortete und wol nicht mit Unrecht, Camerar tenne ben Charatter Sabins und bas gange Berhältnig nicht gründlich genug, um urteilen zu konnen. Sabin laure im hinterhalt und häufe Schmähung auf Schmähung. Melanthon scheint ju vermuthen, bag poetische Freunde Sabins benfelben wiber ihn und seine Tochter aufstacheln. Mit Bezug barauf fahrt er fort: "Reine Wissenschaft, teine Lehre ber Religion ober Moral achtet jene Menschenklasse . . . Bis: her lebte ich ohne Schande. Muß ich aber die mir von Jenen aufgebürdete Schmach tragen, so werbe ich ce als Strafe meiner Sunden betrachten . . . Schlaflos verbrachte ich bie ganze Nacht, niebergebrudt von ber Bucht bes Schmerzes 85)." Diefer Brief ber außerbem noch bie Selbstbeschulbigung allzugroßer Nachgiebigkeit und Mäßigung enthält, scheint Camerar veranlagt zu haben, einen Versuch zu machen, Sabin in Deutschland zu halten und ihn nach Leipzig zu bringen. Aber Melanthon bittet ibn, weitere Bemühungen einzustellen : Sabin fühle fich mehr nach ben Geftaben bes Baltischen Meeres gezogen, als nach Leipzig, auch möge er (Melanthon) nicht ben Borwurf auf fich laben, bag er rantevoll bie Seinen in einem fremben Staat vortheilhaft zu placiren suche 86).

Die beiben ebenermähnten Briefe trugen bie Spuren ftarter Aufregung, fo bag Camerar befchlog, felbst nach

Wittenbeng zu reisen und verfönlich ben Freund zu berubiaen. Unterbeffen hatte auch Sabinus von Branbenburg gefchrieben. Obgleich er wieber Beschulbigungen vorbrachte, wünschte er boch, bag Anna zu ihm zurud-Freilich stellte er Bebingungen. Im Rat ber Freunde wurde beschlossen, ihm nicht heftig aber mit bestimmter Festigkeit und Burbe zu antworten. Demgemäß schrieb am 4. Juni Melanthon an Sabinus: "Ich stelle es dir anheim über das Bleiben ober die Abreise meiner Tochter zu bestimmen. Unständig ift die eine beiner Bebingungen : baf fie nichts gegen ihre Bflicht thue. Sowol fie felbst versichert, daß fie nie gegen die Befete der Ehrbarkeit handeln werbe, als auch ich weiß es, der ich ihren Character genau tenne. Wenn bu aubere Gebanfen heaft, wie bu neulich schriebst, so bitte und beschwöre ich bich wiederholt, lag sie mir hier. Denn bann ift keine Verföhnung wenn du an ihrem Character und ber Beständigkeit ihres guten Willens zweifelft. Wolwollen entspringt immer nur aus bem Urteil über ben Character. - Du stellst aber auch noch eine andere Bedingung: baf Unna ihr murrifches Wefen ablege. Darüber tann ich nichts versprechen, auch wenn euer beiberseitiges Befen mehr übereinstimmte. Jest aber, ba es einmal ungleich ift, muß sowol fie beine Schwachen tragen, als auch du die ihrigen, soweit darin teine Pflichtwidrigkeit lieat. Gieb endlich beinen Entschluß ohne Umschweif zu erkennen. Und willst du, daß sie mit bir lebe, so komme bierber und umfange fie liebreich . . . . Ich allerdings, muniche mehr, bak fie in meinem Saus erst ibre Entbindung abwarte und bir bann nach Preugen folge; boch made ich bir teine Borfdrift 87).

Mit bemfelben Boten, ber ihm biefen Brief gebracht,

j

sembete Sabinus die Antwort: Melanthon moge die Tochster mit ihren Kindern nach Beltig bringen, dort wolle er sie abholm 88).

So geschah es. Mit ihren beiben Mäbchen Anna und Sabina — Katharina blieb wieber im großälterslichen Haus — verließ Anna Sabinus in Begleitung bes Baters die Heimat. In Beltig wartete ihrer Sabin. Ueber das Zusammentreffen mit ihm berichtet Meslanthon (10. Juni): "Seine Rebe war ruhig und ich gab zu, daß er meine Tochter in sein Märkisches Batersland zurücksühre. Die Magd aber, die wir von hier mitgenommen hatten, entsernte er, trozdem daß das eine Kind krank war und von der vertrauten Person sich am leichtesten behandeln ließ. So solgt die Mutter mit zwei kleinen Mäbchen dem Gatten, das Herz voll Schmerzen; ihrem Leben wird der Gram, wie sie selbst ahnend vors herseht, gar bald ein Ende machen. Und man darf noch wünschen, daß nichts Traurigeres geschehe<sup>80</sup>)."

Bochenlang stand das Bild der scheidenden Tochter vor Melanthons Seele. Nicht ohne Grund macht er Camerar den Borwurf, dieser habe sich von Sabin durch "den Schein des Schönen" bestechen lassen. Es ders mehrte seinen Kummer, sich und die Seinigen angeklagt, den Gegner verteidigt zu sehen. Fast bereute er schon, nachgegeben und die Tochter von sich gelassen zu haben 90).

Beforgt, wie er war, machte ihm bas Ausbleiben eines mit Brisfen an Sabinus geschickten Boten viele Unruhe. Aber ber Bote kam endlich an und brachte, wie es scheint, leidliche Nachricht <sup>91</sup>). In Frankfurt aber rüftete Sabin zur Abreise. Es wurde nur noch eine Dienerin erwartet, eine von Camerarius in Leipzig ge-

bungene erfahrene Frau, welche, wie Sabinus diesmal gewiß verständig beschlossen hatte, Anna die Last der Haushaltung erleichtern sollte <sup>92</sup>). Melanthon freilich meint, es sei unrecht der Haussfrau eine natürliche Gegenerin zu setzen, aber er tröstet sich, die Frau werde, da sie selbst Mutter sei, Menschlichteitsgefühl bestten <sup>93</sup>) und lieber sei ihm immer eine Meispnerin als eine Märkerin <sup>94</sup>). — Ende Juni ober Ansang Juli wurde die weite und gesährliche Reise nach Königsberg angetreten. Melanthon aber warf zu Wittenberg der Kummer aufs Krankenlager <sup>95</sup>).

Wer heutzutage in etwa 10 Stunden von Frankfurt a. D. nach Königsberg fährt, kann sich kaum eine Borstellung machen, was es im sechszehnten Jahrhundert auf sich hatte, diese Reise zu unternehmen. Es war keine geringe körperliche Anstrengung, dunch die einförmigen Ebenen im unbequemen Fuhrwerk sich Lage und Wochen lang auf den schlechtesten Wegen hinsahren zu lassen und Nachts in erdärmlichen Herbergen zu verweilen, wo kaum für die notwendigsten Bedürsnisse elend gesorgt war. Der Weg führte über Posen und Thorn. Doch die Naturen waren damals stärker wie seht und so besserte sich, wie Sabinus von ersterem Ort aus schreibt, die angegrifsene Gesundheit Annas zusehends <sup>96</sup>). Gegen Mitte des Monats Juli zog man mit guten Hossfnungen in Königsberg ein <sup>97</sup>).

Sabinus trug ein von Melanthon verabfaßtes, von Camerar mitunterzeichnetes Empfehlungsschreiben an hers jog Albrecht bei sich, worin es heißt: in biesen außersten

Landen sei die lateinische Sprache burch ber Polen Latein fehr verberbt. Run konne Georgius Sabinus bie Jugend ... rechter naturlicher Art" Latein zu fchreiben gewöhnen und fehr nütlich fein 98). Der Empfohlene selbst freilich hatte andere Plane, als ben, einen guten lateinischen Schulmeifter gn machen. Große Ehren, Reichthum, Einfluß und Macht, glanzvolle Senbungen an üppige Sofe tonnten ibm, traumte er, nicht entgeben 90). Schon bei feiner früheren Unwefenheit in Ronigoberg war beschloffen worden, die Particularschule zu einer Universität zu erheben und biefer follte er als erfter Rector perpetuus vorsteben. Am 17. August 1544 wurde bie Universität feierlich inaugurirt, bei ihrer Ginrichtung wurde Wittenberg zum Mufter genommen, die Mehrzahl ihrer Lehrer war ebendaher gerufen. Mit bem Benehmen Sabins, mit feiner Thatigfeit bezeigte fich Herzog Albrecht fehr zufrieden und es scheint auch, als ob jener in ber ersten Zeit sein schweres Umt mit Umficht und Geschick verwaltet habe. Allein es tam Manches anders als er es gehofft. Nicht leicht war die Burbe, welche er auf feine Schultern gelaben hatte. Der ersehnte angenehme Wechsel burch Gesanbichaften und öffentliches Wirken in Staatsangelegenheiten als einflußreicher Rat bes Herzogs blieb aus; Reib und Miggunft ber Untergebenen erhoben ihr giftiges Haubt; ichon nach wenigen Jahren war es ber Rector mube, sein Amt weiter zu führen; die Universität nahm keinen gebeihlichen Aufschwung, verursachte bem Gründer nur Sorge; und fo ging benn schließlich (1555) Beorg Sabinus ohne Dant und unbefriedigt babin gurud, von wo er getom= men war 100): er hatte es eben nicht verftanden, bas Pferb, weles er getauft, ju reiten.

Anna erlebte die Tage der völligen Enttäuschung nicht. Der Vielgeprüften hatte es die Vorsehung beschieden, nur Zeugin und Theilnehmerin der frohen, glänzenden Tage ihres Gatten in Königsberg zu werden. Als dieser die Insignien der neuen Academie erdachte, den Albertus mit Harnisch und Schwert, den noch heute die Universität im Siegel führt und die Studenten an der Wähe tragen, da fühlte er sich in seiner Würde als Rector, ein mächtiger Mann. Er sendete jene Embleme durch Welanthon an Camerar. Ersterer schreibt dei dieser Gelegenheit an Lehteren: "Ich wünschte das Symbol sei passender für Wissenschaft und Kunst. Aber jenes eisigs Küstenland war imwer rauh und triegerisch <sup>101</sup>)."

Die äußere Befriedigung des Mannes wirkte zurück auf sein Benehmen im Haus. Anna hatte nicht mehr so viel zu dulben durch seine Launen. Auch die verbesserte ökonomische Lage, die zweckmäßigere Einrichtung des Hauswesens nahm manche Veranlassung zu Unfriede und Streit. Wenn aber Camerar melbet, nichts habe das Blück des ehelichen Bandes und gegenseitiger Liebe in Königsberg gestört 102), so zeigt sich auch hierin, daß er kein zuverläßiger Sewährsmann ist betress des Berzhältnisses zwischen Sabinus und Anna. Wol kommen in Wittenberg Briefe Anna's an, die nur einen gerade erträglichen Justand perrathen 103) und ausbrücklich redet Melanthon nach ihrem Tod von Leiden, die sie auch jest noch erdulbet 104).

Mehr als Sabins Benehmen haben wol anbere Umstände dazu beigetragen, Anna noch einige freundliche Tage zu verschaffen. Die Mitglieder der Universität und deren Frauen waren zum großen Theil atte Freunde von Wittenberg her. So bildete sich ein angenehmer geselliger Kreis, welcher Sitten und Gebräuche ber Heimat sesthaltend, das unvergessene Bild des Jugendlebens nicht nur auffrischte sondern auch nachzuahmen sich des strebte. Besonders als im Juni 1546 der Theologe Staphylus, welcher sechszehn Jahre lang in Wittenberg gewirkt hatte, nach Königsberg kam, fand Anna im Hause desselben Freundschaft und liebreiche Unterstützung 105). Vor Allem aber war es der Hos, welcher sich der Tochter Melanthons annahm und ihr das Leben versichönte.

In ben Räumen bes Königsberger Schlosses maltete bamals Herzogin Dorothea, bas Muster einer beutfchen Fürstin. Fromm und gottergeben batte fie ben Berluft ihrer Kinder ertragen — von 2 Söhnen und 4 Töchtern überlebte fie eine einzige Tochter: Unna Sophia — und fich gang bem Dienst ber leibenben Menschheit gewidmet. Ihrer Freigebigkeit gegen Urme halben wird fie mit ber beil. Elisabeth verglichen. bei aber ließ fie es nicht bewenden. Sie hatte bie Heilkunde studirt und war jener Zeit der hülfreichste und gludlichste Arzt in Königsberg. Bo sie von Kranken ober Böchnerinnen borte, ba erschien fic, die selbstbereiteten Mittel zu reichen, ober, wenn es etwa an paffenber Rahrung fehlte, an ben Beerb zu treten und bie Speisen zu tochen. Dabei mar fie eine bochberzige Dame, bie ihren Gemahl in großen Entschließungen zu bestärken und, wenn ber Musführung Schwierigfeiten fich entgegen brängten, vor Entmutigung ju bewahren wußte. Die Universität hat ihr nicht bloß Stivendien für abelige Studirende ju verbanten, fondern auch für bie Grunbung und Erhaltung berfelben ift ihr eifriges und einflugreiches Wirten nicht ohne Bebeutung geblieben 106).

Es batte wol taum ber Worte Melanthons an ben Bergog bedurft: "Meine Tochter, bas arme Weib, empfehle ich Em. Sobeit. Fürften find die Bilber Gottes, ber fich einen Bater ber Baifen nennt" 101), um Albrecht und feine Gemablin für Anna zu intereffiren. Konnte boch Herzogin Dorothea gerade bier, wie ihr icarfer Blid leicht erkannte, großes Elend milbern und ein ebles aber halbgebrochenes Berg vor Bergweiflung bewahren. Anna wurde in die perfonliche Umgebung ber Berzogin gezogen und erhielt sogar Einladungen zur Tafel 108). So erbliden wir fie in bem auserlesenen Rreis ebler Damen, welche Berzogin Dorothea um sich gesammelt hatte. Gin schönes Bilb ift es, welches Sabinus in ber Lobrebe auf Dorothea von bem Leben an ihrem Sof entwirft. Rein übertriebener But, feine schwelgerischen Belage; leichtfertige Lieber, zweibeutige Lecture und Unterhaltung find verbannt. Aber ce tonen fromme Befange aus ben Damenzimmern: bie Bergogin, eine wurdevolle Geftalt, fteht unter ihren Frauen, beren Beschäftigung regelnb. Roden und Rabeln find unvergeffen, geistiges Bedürfnig befriedigt bas Lesen in ber beiligen Schrift und in anberen guten Buchern. Selbst Unterricht in ber Pflanzen- und Beilfunde wird ertheilt. "Und mas foll ich - fahrt ber Grabredner ber Ber= jogin fort - von ihren Garten fagen, in benen jest auch bie Blumen ihre herrin zu betrauern scheinen? Un= mutiger schilbert homer felbst bie Garten bes Alkinous nicht, als die find, welche die Herzogin in biefer talten und eisigen Gegend angelegt hat . . . . In ihnen weilte die Bergogin mit ihren Frauen, die wie Naiaben theils Samen in die Erbe ftreuend, theils ben trodnen Boben begießend, theils welle Pflanzen aufrichtenb, bas

Lob Gottes sangen, des Schöpfers dieser herrlichen Natur <sup>109</sup>)."

Daß es in solcher Umgebung Anna wol werben mußte, brauche ich nicht auszuführen. Bieles häusliche Ungemach mag sie in ben Kreisen ber Herzogin vergessen haben, anderes mag dadurch abgewendet worden sein, daß Sabinus durch die Gunst in welcher seine Frau bei Hofe stand 110), sich einestheils geschmeichelt, anderntheils gefesselt fühlte, indem er fürchten mußte, durch rohes und ungestümes Benehmen die Gnade des Herzogs zu verscherzen.

Noch zwei Kinder gebar Anna in Königsberg; im Jahr 1545 eine Tochter: Martha, in April 1547 einen Sohn, ber, vom Herzog aus der Taufe gehoben, den Namen Albrecht erhielt.

Melanthon hatte schon seit längerer Zeit ben Plan gefaßt, seine Tochter zu besuchen. Aber Jahr um Jahr wurde die Reise verschoben und er sollte sein Herzenskind nicht wieder sehen. Bald nach der Geburt des Sohnes erkrankte Anna und am 27. Februar 1547 111) erfüllte sich die Todesahnung, welche sie beim Scheiben von der Heimat bewegt hatte. Durch langjährige Seelenleiden war ihre Lebenskraft gebrochen, noch nicht 25 Jahre alt sank sie üns Grab.

In berselben Nacht, wo Anna in Königsberg ben Todeskampf rang, erschien zu Wittenberg Philipp Melanthon das Bild der todten Tochter im Traum <sup>112</sup>). Erst einige Wochen nachher erhielt er durch Herzog Albrecht Kunde von ihrer Erkrankung <sup>113</sup>); die Todesnachricht bekam er am 26. März <sup>114</sup>). Tief niedergebeugt durch den Gang der öffentlichen Angelegenheiten — denn schon hatte der schmalkalbische Krieg begonnen — mußte

er nun auch ben Berluft ber Tochter tragen. Aus ben Briefen an Bugenhagen, Creuciger, Georg Maior, Juftus Jonas, Chilian Golbftein, Baul Gber, Banonius, Staphylus und Herzog Albrecht, in benen theils bas traurige Ereigniß mitgetheilt, theils für Beileibsbezeugungen gebantt wirb, athmet bas Befühl unnennbaren, aber gefagten Schmerzes und tiefer vaterlicher Sebnsucht. Es war Melanthon ein Troft, daß Anna vor ihrem Singang Beweise mabrer Ergebung gegen Gott und ihren Gatten gegeben 115); bagegen wedte peinliche Bebanten bie Frage, mas die Bewegung bebeutet haben moge, welche die Tochter, um Aufträge an die Ihrigen angegangen, weinend gemacht batte 116). In einem der Briefe fcreibt Melanthon: "bas Gefühl natürlicher Liebe zur Tochter vermehrte bas Mitleid, als sie in bie traurigfte Rnechtschaft geraten mar, zumal ba ich fab, bag bei ihr viele Tugenben angezeigt seien. Ich muß baber, nachbem zu ihrem übrigen Unglud auch ein vorzeitiger Tod gekommen ift, wol klagen. Meine Trauer wird gesteigert burch die Erinnerung an den eigenen Fehler. Denn nicht burch ihre Schulb, sonbern burch meine Sorglosigkeit tam sie in fo großes Elenb. Da ich aber gebn Jahre hindurch fie Gott tief auffeufzend täglich anempfohlen habe, und mir burch ein fichtbares Beichen Rund getan ift, Gott nehme fie in seine hut, urteile ich, fie fei durch gottlichen Rathschlug von biefer Erbe abgerufen worben, bamit fle von bem Miggeschick, bas fie verfolgte, befreit werbe 117)."

Sabinus war über ben Tob seiner Gattin untröst: tich. Alle Zier bes Lebens, singt er, sei ihm genommen, freudelos und öbe starre ihn bas Dasein an 118). Balb nachber aber hachte ber Boet schon an eine zweite She und menige Jahre darauf führte er eine junge Königsbergerin, Anna Cromerus, heim 119).

#### Anmertungen.

- d. W. = Buithere Briefe ac, gesammelt von be Bette.
- C. R. = Corpus reformatorum ed C. G. Bretschneider.
- Cam. = J. Camerarii de uita Ph. Melanthonis parratio. Rec. etc. G. T. Strobelius. Hal. 1777. 8.
- Töppen = Die Gründung ber Universitot Königsberg und bas Leben ihres ersten Rectors Georg Sabinus. Bon Mar Töppen. 1844 8. Auf biese gründliche überaus fleißig gearbeitete Schrift vermeise ich überall, wo ich nicht meine Quellen besonders augegeben habe.
  - 1) d. W. Bb. 2. S. 245.
    - 2) G. T. Strobel Melanthoniana p. 14.
- 3) Petr. Albini Vita G. Sabini (edit. Th. Crusii Lignic. 1724. 8.) p. 107.
  - 4) Cam. p. 206.
  - 5) Cam. p. 59.
  - 6) Strobel, Melanthoniana S. 21.
  - 7) C. R. Tom. I. col. 687.
  - 8) C. R. V. 293.
  - 9) C. R. V. 323; vgl. VI. 457.
  - 10) Cam. p. 206.
- 11) Epitaphium Annae uxoris Georgii Sabini. Zuerst in: Scripta quaedam publice proposita in Academia Regijmontis Mense Aprili. Anno 1547. 8. Sign. C. 4.
- Cam. p. 38. Bgl. Script. publ. Witeberg. T.
   fol. 118b.
  - 13) Strobel, Melanthonians p. 16.
- 14) Arciv ber Juriftenfacultat ber Univerfitat Salle-Bittenberg.

- 15) Manlii Locor. commun. collect. (Basil 1562. 8.) 1. 153. 28al. II. 340
  - 16) Manlii Loc. comm. coll. (l. l. C. R. X. 79.
- 17) Nachweisungen bei Strobel, Reue Beitrage I. 2. S. 88.
  - 18) Bgl. Strobel, Reue Beitrage IV. 1 S. 8 Rot. \*\*).
  - 19) Bgl. Strobel, Reue Beitrage III. 1 S. 12.
- 20) Bgl. Strobel, Reue Beiträge I. 1 S. 58 und Luthers Tijchreben hreg. v. Förstemann u. Binbfeil Bb. 3. S. 27.
- 21) S. die Briefe Creucigers C. R. III. 398. V. 314; Melanthons C R V. 495. 410. Ueber eine Aeußerung hieronymus Besolbs f. Strobel, Beiträge II. 2. S. 481. Rote \*).
- 22) Großberzogl. und Herzogl. Sacht. Communalarchiv zu Beimar Reg. O. Litt. AAA. fol. 125.
  - 23) Cam. p. 206. Bgl. Toppen G. 20.
- 24) Beimarer Communalarchiv Reg. O. Litt. AAA. fol. 125.
  - 25) Töppen S. 21.
  - 26) C. R. V. 243.
  - 27) Cam. p. 207.
  - 28) Bgl. Toppen G. 25 ff.
  - 29) Toppen G. 42.
- 30) Rach Sabinus eigener Erzählung im Hodoeporicon itineris italici (Poemata G. Sabini Brandenburg. Lips. 1581. Eleg. II. p. 41).
  - 31) Sabini poemata. Eleg. III. 2.
  - 32) C. R. V. 406.
  - 33) Albin. Vita Sabini p. 107.
  - 34) Luthere Tifchreben 296. 4. S. 53.
  - 35) C. R. V. 408.
  - 36) C. R. V. 315, 316. 406.
  - 37) Ueber Alles i. Toppen G. 43 ff.
  - 38) C. R. III. 388; pgl. III. 399
  - 39) d. W. V. 105.

- 40) C. R. III. 507.
- 41) C. R. III. 522.
- 42) Bgl. Strobel, Reue Beitrage III. 1 S. 3 ff.
- 43) Strobel a. a. D. S. 44.
- 44) C. R. III. 552.
- 45) C. R. III. 572.
- 46) Toppen S. 48.
- 47) Bgl. 3. B. C. R. III. 1104. Toppen a. a. D. S. aber auch Rageberger's Luther herausg. von Reubeder S. 81.
  - 48) Töppen S. 62.
  - 49) C. R. III. 1084 ff.
  - 50) C. R. III. 1104.
    - 51) C. R. V. 323.
    - 52) d. W. V. S. 171.
    - 53) Toppen S. 63.
    - 54) C. R. III. 1104.
    - 55) C. R. IV. 821. 855.
    - 56) C. R. V. 156.
    - 57) C. R. V. 161. 225.
    - 58) C. R. V. 228.
    - 59) C. R. V. 240.
    - 60) C. R. V. 415.
    - 61) C. R. V. 240. 270.
    - 62) C. R. V. 253.
    - 63) C. R. V. 282.
    - 64) Töppen S. 98.

    - 65) C. R. V. 317.
    - 66) Bgl. C. B. V. 398.
    - 67) O. R. V. 315.
  - 68) C. R. V. 316,
    - 69) C. R. V. 317.
  - 70) C. R. V. 318
- 71) C. R. V. 316; 321; vgl. V. 406. Mit Philyra bezeichnet Melanthon Leipzig (C. R. X. 322); es tann bas Wort aber auch Wiffenichaft bedeuten. Das boppelfinnige

Bortfpiel Melanthons läßt fich in ber Urberfehung nicht wiebergeben.

- 72) C. R. V. 283.
- 73) Cam. p. 208.
- 74) C. R. V. 286 ff.
- 75) d. W. V. S. 620; val. S. 616.
- 76) C. R. V. 293.
- 77) C. R. 294.
- 78) C. R. V. 323.
- 79) C. R. V. 360. 361.
- 80) C. R. V. 360.
- 81) C. R. V. 398.
- 82) C. R. V. 395. Toppen S. 66 zweiselt, vb Sasbinus ben Gebanken einer Scheidung ausgesprochen. Mir scheinen bie Worte Melanthons: Etsi video quantum sit dedecoris, tamen ut in malis alperwirepor uidetur.... nunc eam restitui cum se causam nactum esse clamitat beutlich genug.
  - 83) C. R. V. 398.
  - 84) C. R. V. 398.
  - 85) C. R. V. 398.
  - 86) C. R. V. 406.
  - 87) C. R. V. 407.
  - 88) C. R. V. 408.
  - 89) C. R. V. 411.
- 90) C. R. V. 415. Edppen S. 67. stützt auf bie Borte: "Et augetur meus dolor, quod me et mees tantum accusari uideo, illum culpa liberari" die Behauptung: "— wie Camerarius (und Sabinus) urteilen (bezüglich der Partheilichkeit Melanthons für Anna) auch Andere." Aber jene Borte sind offenbar nur auf den zu beziehen an den sie gerichtet sind, auf Camerar. Uebrigens kann ich auch nicht sinden, daß Camerar sagt, Melanthon sei "parteilich" sur Anna. Zwischen "nachsichtig sein" und "parteilich sein" ist ein Untert schied. Beschuldigte Camerar den Melanthon der Parteilichsei für Anna so würde darin ein Anerkenntniß liegen, Sabins

Borwurf bezüglich ber Untreue sei begründet. Ich kann mir aber nicht benken, baß bann Camerar in ber Lebensbeschreibung Melanthons ausbrücklich bie hohe Tugenb Annas hervorbeben möchte.

- 91) C. R. V. 422.
- 92) C. R. V. 411.
- 93) C. R. V. 423.
- 94) C. R. V. 416.
- 95) C. R. V. 438.
- 96) Töppen G. 69.
- 97) Töppen S. 106.
- 98) C. R. V. 412.
- 99) Sabini poemata. Eleg. V. 5.
- 100) Ueber Alles ausführliche nachrichten in ber oftange- führten Schrift von Toppen.
  - 101) C. R. V. 555.
  - 102) Cam. p. 209.
  - 103) C. R. V. 803.
  - 104) C. R. VI. 457.
  - 105) C. R. VI. 470.
  - 106) Ueber Mues vgl. C. R. X. 763 ff.
  - 107) C. R. V. 443.
  - 108) C. R. V. 899.
  - 109) C. R. X. 770.
  - 110) Bgl. 3. B. C. R. V. 510 und 849. VI. 474.
- 111) Paul. Eber Calendar. p. 91: "Eod. die quo Laurentius Zoch Vitebergae obiit."
  - 112) Cam. p. 209. Vgl. C. R. VI. 437.
  - 113) C. R. VI. 437. 438.
  - 114) C. R. VI. 458.
  - 115) C. R. VI. 469. 475.
  - 116) C. R. VI. 460.
  - 117) C. R. VI. 457.
  - 118) Sabini poem. Liber Hendecasylabor. p 329.
  - 119) Toppen G. 210.

|   |  | • |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | ļ |
|   |  |   |   |
| , |  |   |   |
| , |  |   |   |
|   |  |   |   |

# Beilagen.

|  |  |  | , |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

## Beilage I.

## Schriften bes Betrus Ravennas.

(Auf bibligraphisch genaue Wiebergabe ber Titel 2c. muß wegen Mangels ber bazu erforberlichen Schriften in ber Oruderei leiber verzichtet werben.)

I.

#### Oratio ad Nicol. Trunum.

1472

Oratio Dni Petri Francisci de Ravenna J. V. doctoris pro patria ad illmum Principem Nicolaum Trunum Venetum Ducem.

In fine: Acta Venetiis XXV, Februarii MCCCCLXXII. Nicolao Truno inclyto Venetiarum Duce cunctoque senatu publice sedente feliciter. Foll. 2. fol.

"Orationes hae quatuor rarissimae, quae asservantur in Bibl. Cl. Morellii eadem charta eodemque charactere, quo A. Gellius Venetiis anno 1472 typis Nicolai Jenson prodiit, impressae sunt."

Panzer, Ann. typ. XI. p. 344 n. 2838. Haia 13700.

II.

### Carmina.

S. a.

Fol. 1ª: Ad reverendissimum Petrum dandulum primicerium | sancti Marci et prothonotarium dignis-

simum Petrus | de Rauenna iuris vtriusque doctor et miles.

Sequitur carmen, in cuius calce:

Carmina Petri de Ravenna iuris vtriusque doctoris et | militis recitata per ipsum in funere — Petri de fortiguerris pistorii etc. — Fol. 6<sup>a</sup>: Eiusdem Petri carmina ad sanctissimam virginem. Fol. 8<sup>a</sup>: Monaldino de Monaldinis — Petrus de Ravenna — S. dicit. Fol. 11<sup>b</sup>: Fiuis (sic). Char. goth. foll. 11. 4. s. l. e. a.

Bibl. Reg. Soc. Londin.

Cf. Panzer Ann. Typ. IX. 332. 1032b. Hain Repertor. 13696.

III.

#### laagoge.

1494

Petri Ravennatis Isagoge.

In fine: Impressum Mediolani Anno christianae salutis MCCCCLXXXXIV. die XXII. Aprilis. Cum Scuto Ulderici Scinzenzler. 4.

Panzer, Ann. typ. II. 75. 440. Hain 13695.

Ш

## Phoenix.

1491

 Petri Ravennatis libellus de artificiosa memoria Foenix dictus.

In fronte: Foenix Dni Petri Ravenatis Memoriae Magistri.

In fine Fol. 16b: Bernardinus de Choris de Cremona Impressor dele- | ctus Impressit Venetias (sic) Die. X. Ianuarii M. CCCC. XCI. Insign. typogr. Privil. Senat. Venet.

Char. rom. c. sign. 4.

Panzer Ann. typ. III. 304.1411. Hain 13697. Serapeum 1861 p. 367 (Oldenburger Bibl.).

2) In fronte fol. 1\*: Artificiosa Memoria Clarissimi iuris vtriusque do- | etoris & militis domini Petri Rauennatis per qua | facillime multa memoriter teneri & dici possunt. — C. Lycinii decatonstichon ad Candidum lectorem. — In fronte fol. 1b: Disticha in laudem autoris. In fine: Impressum Erffordie per wolfgangum | Schenk Anno salutis Millesimo quin- | gentesimo.

Char. rom. cum signn. foll. 10. 4.

Panzer Annal. typ. I. 378. 9. Hain 13698.

- 3) Phoenix sive ad artificalem Memoriam comparandam manuductio. Coln 1608. 8 cf. Th. Phil, Petrus von Ravenna (Separatabbrud aus der Pommerschen Ztschr.) p. 15.
  - 4) Siebe V. 1.
  - 5) S. V. 4.
  - 6) S. V. 5.

V.

### Aurea opuscula.

S. a.

1) Aurea opuscula et imprimis florum celeberrimi — Petri Ravennatis Itali, quibus pulcherrimus praeponitur sermo synodalis — item ars memorativa — item copia multarum allegationum.

In fine fol. 34b. Explicit libellus florum 4. s. l. e. a.

Panzer XI. 350. 1032. Hain 13694.

2) Aurea opuscula celeberrimi iuris utriusque doctoris et Equitis aurati Domini Petri Ravennatis

Itali in universitate Gripsvaldensi utrumque ius ordinarie legentis.

In fine: Impressa sunt hec aurea opuscula in Ducali opido Liptzensi per Baccalarium Wolfgangum Monacensem. Anno Dominice incarnationis millesimo quingentesimo secundo. 4.

Panzer, VII. 142. 42. Kosegarten, Universität Greifswald I. SS. 154 ff. Pyl, Betrus von Ravenna S. 14.

Rach Phi a. a. D. ist ber Inhalt folgender:

- I) Eine Stettiner (nicht gehaltene) Synobalrebe, worin der Caminer Clerus zu richtigem Lebenswandel etmahnt wird; II) Liber florum i. e. argumenta et responsa iuris; III) Gedichte: 1) Ad beatissimam virginem; 2) Ad invictissimum principem Bogislaum X.; 3) Ad senatum Hamburgensem; 4) Ad matronas Ludicenses; 5) Ad Henricum Bockholt, praepositum Ludicensem, dr. u. i.; 6) Ad Johannem de Kitscher; 7) Ad Georgium Kleist; 8) Ad Henningum Stenwarder, cancellarios ducis; 9) Ad auditores meos studiosissimos; 10) Ad sanctissimum Rochum, ut nos liberet a crudeli pestilentia.
- 3) Petri Ravennatis nonnulla opuscula. Erffordiae per Wolfgangum Schenk, Anno M CCCCC III. 4.

Panzer, Ann. typ. VI. 495. 8.

4) Aurea opuscula Celeberrimi Iuris vtriusque Doctoris et Equitis aurati dni Petri Ravennatis Itali, in vniuersitate Grisualden. vtrumque Ius ordinarie legentis. cum additionibus in fine positis quae non sunt in prima impressione. Et cum artificiosa memoria.

In fine: Finis aureor, opusculor, vna cum artificial, memoria Petri Raven — militisque aurati. In officina felicis memoriae Quentel An. 1560 (1506.) 4.

Panzer, Ann. typ. VI. 358. 105.

5) Petri Ravennatis aurea opuscula et inprimis Sermo Synodalis. Ars memorativa. Copia multarum Allegationum. Coloniae in Officina Quentell. MDVIII. 4.

Panzer, Ann. typ. VI. 364. 153.

#### VI.

#### Repetitio C. inter alia.

1499.

1) Repetitio C. Inter alia de emu. eccle. edita Clarissimo iuris utriusque doctore Equiteque Domino Petro Ravennate.

In fine: Impressa Lubeck per magistrum Lucam Brandis eiusdem vrbis eivem et inquilinum feliciter. Anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono. fol. 50 Bll.

Panzer Ann. typ. I. 528. 18. Hain 13699. Byl a. a. D. S. 13.

2) Repetitio C. inter alia de immu eccle. edita a Clar. V. I. D. equiteque Petro Ravennate. Lips. per Wolfgangum Stoecklin Anno MDV. d. 21. Mens. Sept. fol.

Panzer, Ann. typ. VII. 153. 152.

3) Repetitio. c. Inter alia be immu. ec | cle. Ebita a clariss. Juris vtriusque doctore Spuiteque dno Petro Rauenate.

Siehe No. XI. 1.

#### VII.

#### Clypeus.

1503.

1) Clypeus doctoris Petri Ravennatis contra doctorem Cajum impugnantem suum consilium; impressum Albiburgi 12. Cal. iulii 1503. 4°.

Rosegarten, Universität Greifswald I SS. 155 ff. Phl a. a. D. S. 15.

Wahrscheinlich zugleich mit Petr. Rav. Compendium iur. civil. Albiburgi 1503. 4. S. No. IX. 1.

- 2) Clippeus boctoris Petri Raue | natis Cotra boctore Caium impu: | gnante suu Consilium.
  - S. No. XI. 1.

#### VIII.

#### De potestate pontificis etc.

1503.

1) Lectio de potestate Pontificis Maximi et Romanorum Imperatoris.

Mit Petr. Ravennatis Comp. iur. civil. Albiburgi 1503. 4. S. No. IX. 1.

2) De potestate s\overliebet | mi pontificis et Romani impera | toris lectio facta ab excelletis | simo cesarei potificique iuriu boctore b. | Betro Rauenate in vniuerstate wirte | burgenst Joibus Mai Anno a natali | Christi M. D. iij.

Lectio facta memoriter per clarissis | mū vtriusque iuris boctore equiteque auratu | Petru Rauenate in pnitia illustrissimoru principu Saxonie Feberici electoris | dignissimi. 2 Joanis eius fratris 2 bucis | luneburgesis aftate tota vniuersitate | wittenburgiensi.

©. No. XI. 1.

#### IX.

## Compend. iur. civil.

1503

- 1) Petri Ravennatis Compendium Iuris Civilis. Clypeus contra doctorem Caium. Lectio de potestate Pontificis Maximi et Romanorum Imperatoris. Albiburgi. 1503. 4. Panzer, Ann. typ. VI. 1. 1.
- 2) Petri Ravennatis Compendium Iuris Civilis. Colon. per Herm. Bumgart de Retwych Anno dni M D VI. 4.

Panzer, Ann. typ. VI. 360. 117.

3) COmpenbin Juris | ciuilis egregij in vtroque iure Do | ctoris būi Petri Rauenatis cum multis | Abbitionibus et aureis bictis que in pri | ori eiusbe bessunt boctoris

Anno. M. D. viij.

Ab Lectores.

Rogarunt me nonulli Aubitores mei — Balete.

So auf fol. 1.

Fol. 16: In copendiu Juris civilis Petri Rauenatis Juris vtriusque doctoris et equitis clarissimi Nico- | lai Marschalci Thurij Prefatiuncula.

Fol. ij.\*: Copendin Juris | In nomine dni Amen. | Repriuntur tres termini Contractus Obli | gatio et Actio. etc.

Das Compendium geht bis fol. riij. " Co: lumne 2 in med. Hierauf:

He funt abbitones facte | per bam boctore Petru. ha Copenbin boc publice in | terpretabatur in alma vniuersitate Albiburgiensi.

Enbe ber Abbitionen fol. rrib Columne ? i. m. Dann:

Sequuntur hic nonulla | bicta magistralia be Cobice extracta in biuersis materijs.

Enbe: fol. rrviij a col. 2 i. m.

Folgt:

Hec sunt nonnulla | singularia 2 aurea bicta iuris ciuilis er va | rijs locis collecta per boctorem Petru Ra | uennatem pro vtilitate comuni ab Theoboricum | Ureszen silium suum charissimu canonicum ecclesie | Bremensis.

Enbe: fol. rrriij bool. 1 i. m. Dann noch Gebichte an . Herrmann, Erzbischof von Coln, an ben Rath ber Stabt Coln und "Ab Theoboricu Urefzen nobilem."

Shluß: Habetis optimi Aubitores et Theoborice Ureszen fili charissime no ignobile Imperatorij Ju is Copendium quatitate licet paruum. virtute tā | magnū. er quo in p'mis terminorum cognitio. que no par = | ui estimāda ē . bilucide coquiri pt. subinde notabilia | quedā 2 stingularia dicta suis in socis opportune appo | sita. que si memorie suerint sideliter tradita. 2 honorē | et comodū no erigua sunt vodis allatura. Uasete 2 | doctorē vestrū amate. Impressum Cosonie in Sdi = | bus liberorum Quentell. Anno Christiane religios nis. M. D. Vijj.

40. 23 numerirte foll. Gothifche Schrift.

#### X.

# Compendium iuris can.

1504

1) Compendium pulcherrimum Juriscanonici, clarissimi Juris utriusque Doctoris et Equitis Petri Ravenatis. inquo innumerabilia aurea et elegantia dicta continentur. Ad divum Augustinum

Angustine pater quo non est doctior ullus Ah nolis studii non meminisse tui.

(Insignia Vniuersitatis Wittembergensis cum inscriptione: S. Qui. Sequitur. Me. Non. Ambulat. In Tenebris. 1503) In laudem Vniuersitatis Wittenburgen.

Ut quondam claris studium florebat Athenis.

Tempore sic nostro nunc viget Albioti.

Haec in fronte.

In fine: Impressum est hoc opus compendii Juris canonici quoad primas eius partes in florentissimo studio Wittenburgen. Arte et industria honesti viri Baccalarii Wolfgangi Monacen. Anno dnice incarnationis supra Millesimum quingentesimum quarto. Die vero vicesima mensis Aprilis sortitum est finem Anno quo supra. Insigne typogr. fol.

Panzer Ann. typ. IX. 65. 2.

Wohl ibentisch mit bem bei Panzer Ann. typogr. VIII. 150. 114 beschriebenen Druck:

Compendium Juris Canonici Clar. Petri Ravennatis: impressum quoad primam eius partem in florentissimo studio Wittenburgensi per Wolfgangum Monacensem M. D. IV. fol.

Der zweite Theil bes Compond. iur. can. erschien Leipzig 1506:

Petri Rauennatis viri disertissimi I. V. Doet, celeberrimi Equitisque mirabili memoria prediti. Secunda pars Compendii Juris canonici feliciter incipit.

In fine: Impressum est hoc opus Liptzk

opera et expensis providi et honesti viri Baccalarii Wolfgangi molitoris de Monaco (alias Stöcklin) Civis lipsensis doctorum virorum fautoris excellentissimi. A. 1506. currente, die 26. mensis April. finitum. Insign. typ. fol.

Panzer, Ann. typ. XI. 431. 185b cf. VII. 156. 183.

In der Bibliothet des Klosters Rothenbuch befand sich auch der britte Theil des Compendium, bessen nähere Beschreibung aber fehlt.

Cf. Panzer l. l.

2) Compendium pulcherrimum Juriscano-inici clarissimi Juris utriusq. Doctoris et | Equitis Petri Rauennatis In quo innu | merabilia aurea et elegantia dicta continentur | Cum quibusdam additionibus de nouo adiunctis etc. Längere Aussahrung über ben Inhalt bes Wertes gerichtet an bie Juuenes Studiosissimi. Wappenschild mit Umschrift:

# (lints) Ad Petrum Ravennatem:

Petre potes solus paucis comprehendere libris, Verbosas leges Juraque pontificum.

(rechts) Carmen ad librum:

Mirantur nostri ac omnis mirabitur etas Qz canonum summam parue libelle tenes.

(unten) O felix Colonia iuxta cuius menia sanctorum acies.

Dieß auf Bl. 1. Auf der Rückseite des Blattes beginnt der Tert mit "Rubrica De aucto. et usu pallei."

Fol. CCCXXV<sup>b</sup>: Conclusio. Anrede an bie "Auditores". Folgendes Blatt (Sign. & f ij) breigehn Distiden: "Chilianus Reutherus mellerstatius ad Lectorem." Schluß mit Telos. Dann folgt: "Repertorium siue tabula titulorum", b. i. Register. welches auch noch bas folgende Blatt einnimmt. Bu Ende beffelben wird noch gefagt, bag Betrus Ravennas bas Compendium vor vielen gelehrten Buborern in Roln gelefen habe und dag biefe Ausgabe von Betrus felbft corrigirt und von vielen Fehlern der früheren Ausgaben gereinigt sci. "Impressum prouidi uiri Hermanni bugart d' Retwich ciuis colon, in siluestri uiro in antiquo foro degentis expens. et laborib. acuratissime finit uelis (utaiunt) secundis. Anno MCCCCCVII In profesto Natiuitatis Joannis Baptiste. Valete et ualeant qui nos male uiuere optant."

Bierauf: "additiones", welche Betrus machte "quando illud (compendium) publice legebat in celeberrima universitate Coloniensi" (111/2 BU.) Blatt H h (Vjb) auf ber 1 Columne: Hee sunt quedam pulcra dicta VI libri collecta ex text, et gl. etc. Blatt S i iiij b col. 1: Dicta quarundam glossarum decreti. Bum Schluß berfelben (Sign. Rt f [iij] b col. 1) beift es: Accipiatis pro nunc auditores charissimi istas paucas glo. decreti in meo alphabeto quod quodlibetum uocant habebitis alias quae restant. Dann noch 4 Bu.: "In Rubrica de decimis."

Format gr. 4. Goth. Schrift. 2 Columnen auf ber Seite. Blattzahlen I-CCCXXV, wo bas eigent= Signaturen u. Cuftoben burch ben liche Wert enbet. gangen Druck. Lette Sign. & l iij, hierauf noch 1 Bl.

Das Compendium ift in 3 Partes getheilt und bie

Materien find nach dem Alphabet geordnet. Pars Ia füllt fol. I — LXXVIII de. 1 und umfaßt die Buchstaben a dis h. Pars II geht von fol. LXXX dis fol. CCIX und umfaßt die Buchstaben i dis p. Am Singang befinden fich Distichen mit der Ueberschrift "Ad Illustrissimum principem Federi | cum Saxoniae ducem et Electorem dignissimum Petrus Reuennas" (sie!). Dann Incipit secunda Pars huius Compendii. Ad Petrum Rauennatem" (Dieselben Berse wie auf dem Haupttitel: Petre potes solus etc.). Anzebe an die Zuhörer. Ferner "Distichon Hermanni Trebelij in Wittenbergum de seips lognens":

Mille ego principibus tribui imperiumque decusque

Sed mihi Foedericus nomen in orbe parit.

Fol. CCIX b schließt die II a pars mit einer Anrede an die Zuhörer. Dann: Sequitur Tertia Pars huius vtilissimi Compendii.

Fol. CCX Spalte 1 oben: Incipit tortia pars huius vtilissimi Compendij. Schluß: fol. CCCXXV b mit "Finis". Dann Conclusio b. i. Anrede an die Hörer.

Das von mir benutte Exemplar der Königl. u. Universitätsbibliothet zu Königsberg i. Pr. steht unter Incun. No. 308.

#### XI.

# Sermones extraordinarii.

1507.

1) Sermones Er: | traorbinarii et pulcherri | mi. cū multa rerum et Historiarum co | pia Clarissimi et excels lētissimi Utriusque iuris Doctoris. miranda | memoria prediti. Equitisque aurati. splēdidissimi Betri Rauenna |

tis Itali. quos diebus festis suis auditoribus pronūciauit In Univer : | sitate witteburgesi. assidētibus qūyz Seres nissimis Principibus : Il | lustrissimis Saxonie ducibus Foederico Electore : Joane fratribus.

Nouissime aut nos pronunciauit in Celeberrima uninersi- | tate Coloniensi. que tanquam Regina caput crtulit. inter alias Ger- | manie Universitates.

Et in hoc volumine continentur etia opuscula | hec eiusbem boctoris |

Repetitio ca . Inter alia . be immu . eccle.

Libellus be potestate Pape et Imperatoris.

Clypeus contra Saium Doctorem.

H. T. ad Lectorem.

Noscere vis Petri quid possit docta Minerua Hoc lege Dedaleu munus opusque nouum

So auf bem Titelblatt. Auf ber Rüdseite: 5 Difticha an Petr. Ravennas von Hermannus Trebelius aus Gisenach.

Fol. 14: Wieberholung bes obigen Titels bis "fratribus". Hierauf "Sermo primus de uerbo Dei". Im Ganzen 24 Reben.

Fol. CXXI: Operis conclusio. Ferner Gebichte bes Betr. Ravennasad librum, an bie Sächfisch en Fürsten und Anbere, Gebichte an Petrus von Mehreren.

Fol. (CXXII<sup>b</sup> col. 1): Agrippine in litte | ratoria officina ingenuorum Liberorum | Quentell. Anno a natali Christia | no supra sesquimillesimū septimo | Jbibus Februarijs.

hierauf noch: Tituli Germonu huius Boluminis.

Sign. Aaj beginnt nun bie Repetitio C. Inter alia (f. oben VI. 3) und geht bis Sign. Mmj in bie Mitte ber ersten Columne. Dann: Finis abest operi memores estote canetis Non charteis animo scribite dicta precor Sin dederint vobis hec muera nostra triuphos Dicite tuc noster Betre magister eras. Hieran schließt sich Folgenbes:

Hec funt Carmia que ego Petrus Rauen: | nas corā ferenis. Maximiliano Romanorum | rege nocturno tempore recitaui. astante magna | legatorū Juris bocto. nobiliūs que corona.

Das Gedicht en bet Mm j b Col. 1 in ber Mitte. Dann folgt: "Et post Carmina recitaui nonullas allegatocs in quibus apparet quata sit dig nitas Imperatoria que continentur in hoc wolu | mine In libello de Botestate Bape et | Imperatoris. Quibus adductis per me co | ram presato serenissimo Rege. quadā er= | perietia memorie seci. qua visa. et ipse Rer et oes abstates obstupuerut cocordique voce retulerut illud etate nostra ampli | us visum non suisse. et me Rer egregio | munere donauit.

Ab clarissimu Cesarei potificiique | Juris boctore Petru Rausnats precepto | re suu Nicolaus Marscalcus Thurius | (6 Disticha).

Fol. M. mj b col. 2 oben beginnt: De potestate summi pontificis et Romani imperatoris etc. s. oben VIII. 2. — Fol. R n iij a col. 2 oben schließt bie Rebe. Dann: Ab Mustrissimos principes Sas s sonie Foebericu imperij Electore 2 Joanne fratres Petrus be Rauena (6 Disticha).

Heberschrift: Clypeus boctoris Betri Rauennatis 2c. S. No. VII. 2. Schluß: Fol. O b iij b col. 2 unten, wo noch: Corrector ab Lectorem | Times abest, processit opus ne liuibus assis (?) | Lector. hat medas benia prela suas Lettes Blatt (ohne Signatur): Ab clarissimu

in and in mar in his

CAL CAL

o Azel Orazi

id NE

Ein Ein Ein

History History History

مُسَلَّمًا اللهُ مُسَلِّمًا إِنَّهُ

ir.

Dr.

小艺术

į

cesarei potificijque iuris boctove Betrum Rauenate Nicolai | Marscalci Thurij becatostichon.

Dann noch:

Ab Franciscu Grambele iuris Cesarei Doctore et Pre positu ecelesie Metwopolitane Bremesis Petrus Rausenas (6 Distigen).

Ab Gerardu Brabis sacre Theolo. boctore et lectore i ecclesia Bremensi (4 Distichen).

Ab Generosum Theodoricu Ureszen canonicu Bre- | mensem filiu fuu charissimu Betrus Rauennas (6 Distichen).

Format kl. 4. Blattzahlen und Signaturen bis Fol. CXXI, bann noch 1 Bl. ohne Zahl. Hierauf Signaturen von A a bis O o, ohne Blattzahlen . 2 Coslumnen auf jeder Seite. Gothische Schrift.

Nach bem Eremplar ber Königsberger Bibliothet: Inc. 1514.

Panzer Ann. typ. VI. 360. 121.

NB. Rac, Loescher (Strom. p. 261) ist Petri Ravennatis Liber Sermonum in Festis bereits 1505 zu Wittenberg (in officina Trebelliana) gebruckt worden.

Panzer, IX. 66. 4 in Not.

#### XII.

Allegationes et conclusiones in materia consuetudinum.

1508

Allegatones : conclusiones in materia consuetu: | binū eiusbe Doctoris Betri Rauenatis.

S. No. XV. 1. Wohl ibentisch mit ber "Enarr. in Titulum de Consuetudine", welche in besonderem

Druck bie Stralfunder Rathsbibliothel besitht. Bgl. Phl a. a. D. S. 15.

- S. No. XV. 3.
- S. No. XV. 4.

Enarrationes in titulum de consuetadine in ben Tractatus illustrium Venet. 1583. T. X p. II pp. 381—391. Cf. Hartsheim, Bibl. Col. pp. 280 sq.

#### XIII.

## Notabilia dicta.

1508.

Notabilia queda bi- | cta 2 fingularia vtriusque Juris.

- S. No. XV. 1.
- S. No. XV. 3.
- S. No. XV. 4.

#### XIII.

## Valete cum perpetuo silentio.

1508

1) Ualete cū perpetuo stlentio ab | clarissimū Theoslogie professore magistrū Jacobū | be Alta platea ordinis predicatorurum Petri Rauenatis Juris vtriusque Doctoris be bassa platea in quo corros | boratur etiā ex dictis aduers saris conclusio salutisera no nullis illustribus 2 magnissics rectoribus civitatū diis suis |

So auf Bl. 1 oben (als Kopf).

Im Enbe:

Ad Librum |

Nunc quia tu gaube multas liber ibis in vrbes | Et babitur capiti pulchra corona tuo |

De eobem |

Inuidie mordo presens mase indicat etas | Judicium mellus posteritatis erit | Credite venturi mendacia nulla libellus | Ni mains interpres becipiatur habet.

## Anno. M. D. Viij. I

Format: Klein Fol. 6 BU. Zwei Spalten auf jeber Geite. BU. 1 — iiij signirt, die anderen beiden BU. nicht, keine Blatt und Seitenzahlen. Königsberger Bibliothet: Co. 1. Fol.

2) VAlete cū per: | petuo filētio ad cla: | rissimū theologie | professore magistrū Jacobū be | Alta platea ors binis predica: | torum Petri Rauenatis Juris | vtriusque boctoris de Bassa | platea: in quo corroboratur | etiā ex bictis adversarij con: | clusio salutisera nonullis illu | stribus et magnificis rectori: | bus civitatū bominis suis. |

©. No. XV. 3.

3) S. No. XV. 4.

Bgl. Hartzheim, Bibl. Colon. pp. 280 sq.

#### XV.

## Alphabetum aureum.

1508.

1) Alphabetū Aureū | famatissimi Juris viriusque Doctoris | et Equitis aurati dii Petri Rauenna | tis itali...quod ob publicā Scholastico | rum vitlitatē. ac vi multa ex tempore in viroque | Iure tu opponēdo tu respondendo tu etis determinādo me | moriter pronūciare possent. in lucē edidit. atque amplissime | Germanorū vniuersitati Coloniēsi nūcupauit.

Anno. M. CCCCC. VIII.

Distichon Tangherij de operoso |... hoc Rauennatis Alpabeto |

Nulla valebit edax. opus hoc abolere. vetustas | Virtutū superi fulmina nulla Iouis.

So auf bem Titelblat. Auf ber Rūckfeite besselben col. 1: Prologuium., col. 2: In Auren alphabetu eiusque Authorē. D. Pe= | trum Rauenate Juris viriusque monarchā Gūal | theri tāgherij buscibucēsis liberaliū bisciplinarum ma | gistri. Jurisque pontificij symmathetis. ac mendoruz | huius operis vindicis |

COMMENDATZO HEROZCA

Am Ende: TELOS

Fol. 1- beginnt bas Alpabetum Aureum mit "Annullatio."

Schluß: Fol. LXXXII b col. 1.

Auf biefer Columne unten :

Sequutur nuc bicta quebam i notabilia quaft erstrauagantia et | fine orbine Aphabeti.

Fol. LXXXiij b col. 2 oben beginnen bie Dicta notabilia und gehen bis Fol. LXXXVij a col. 1 i. m.

Folgen Allegationes/et conclusiones in materia consuetudinum s. oben No. XIII. Ende berselben: Fol. XCViij b col. 2 unten. Auf berselben Columne beginnen bann:

Notabilia quaedam dicta et singularia iuris f. No. All. Diese enbigen fol. (CII) a i. m., sign. U i. Schluß: Finis huius nobilissimi operis Rauenatis. Ab inuibum et betractorem (2 Distichen); und Ab inuumersabiles amicos 2 laubatores (2 Distichen).

Auf der Rudfeite von fol. U i col. 1 oben:

Ortwinus Gratius Dauentrenus bonarum artium |

professor Petro Rauenati vtriusque iuris doctori celes | berrimo equitique aurato Salute. B. D.

Der Brief enbet auf berselben Seite ool. 2 oben mit :

Uale becus litterarum 2 Joannem | Gostum Schoppinsgesem tvorum operum biligentissi | mu scriptore semper ama. Colonie ex Collegio nostro | qua vulgo Bursam Kunck vocat Kalebis Mar: | tijs. Anno a natali christiano. M. cococ. vij.

Hierauf:

Ortwini Gratij Danētreni Ab Betrū Rauen: | natē sue Beregrinatois Criticomastir. in quo mul: | ta be Rege Romanorum Max. emissano. (sic!) Joanne Dasnorum rege. Feberico Saxonū Duce Ro. Impe. electo | re. Bugissao Duce Bomeranie Augustino Ueneto | rum Duce. et be saubibus selicis Agrippine cū abmi: | randa rerū nouarum varietate in saudē Doctoris eiusbem perscribuntur.

Die Criticomastir enbet Fol. (X iiiij) \* col. 1 i. m. und folgt:

Sapphicu eiusbe ab suu Criticomastica .

Fol. (X iiiij) \* col. 2 oben: Petrus Rauenas vtriusque iuris boctor Orte wino Gratio Dauetreno fautori meo. 2 amico semper | bilecto Salute p. b.

Auf ber Rudfeite biefes Blattes: Petri Rausnatis Epigrama ad eundem (8 Diftichen), bann langerer Schlußsat mit bem Enbe:

Hinc ob publicam Scholafticorum vtilitatem | Opus hoc incubiffimu Colonie Aprippine in littera = | ria er cubina ingenuorum Liberorum Quetell primitiali hac | impressione affabre transcriptu est. Anno supra. M. | D. octauo. ab Ronas Martias.

Format gr. 4. Schrift: Gothisch, 2 Coll. auf ber

Seite. Titelblatt ohne Zahl, bann Blattzahlen u. Signaturen bis Fol. CI, von Blatt 102 (Sign. U i) an keine Blattzahlen, aber Signaturen. Lette Signatur Xiiij, bann noch ein Blatt.

Rach dem im Besth bes Prof. D. Böhlau zu Rostod befindlichen Eremplar . Bgl. Panzer, Ann. Typ. VI 364. 154.

Alphabetum Aureum Petri Ravennatis, I. V.
 Impressum Rothomagi per Petrum Olivier M
 VIII. 4.

Panzer, Ann. typ. VIII. 284. 8.

3) Aphabetū Aureū | famatissimi Juxisvtriusque Do | ctoris 2 Squitis aurati būi Petri Rauennatis itali. | quod ob publicam Scholasticorū vtilitatem: ac vt | multa ex tempore in vtroque iure tum opponēdo tum | respondendo tum etiam determinando memoriter | pronuusciare possent: in lucem edidit. atque amplissime Sermas norū vni: | uersitati Coloniensi nuncupauit. Deinde quia visum est opereprecium | fore hunc libellum valde vtilem: ac singularem dignis additionibus co | decorare: per egregiū virum. Magistrū Johannē de gradibus vtriusque | iuris prosessorem adiuncte sunt appostille certis locis necessarie. Nec | essugit presens opusculū vtilem eiusdem de gradibus limitationem.

Disticon Tangberij be opero |

fo boc Rauenatis alphabeto.

Nulla valebit ebar opus hoc abolere vetustas. | Uirtutum superi sulmina nulla iouis.

Druderzeichen bes Thomas be Campanis, welcher bie nämliche Lilie und bas nämliche Schlufzeichen führt.

Das Alpabetum aureum geht bis fol. 152 b. Dort in Mitte ber 1. Columne: "Sequütur nuc bicta que

dam | notabilia quasi extrauagatia 2 sine ordine Alpha-

Fol. 158b, 2. Columne oben folgt:

Allegationes et conclusiones in materia consuetus din u einsbem Doctoris Betri Rauennatis. —

Geht bis fol. 180 b. Dort (col. 2 unten) folgt: Rotabilia quedam dicta et fingularia vtriufque iuris.— Geht bis fol. 187 a col. 1 unten, wo es heißt: "Finis huius nobilissimi operis Rauennatis", worauf mehrete Disticuen.

Von Fol. 187 an folgt die Eriticomastir des Ortuin Gratius nebst den Briefen von Ortuin an Petzrus am Ansang und Petrus an Ortuin am Ende. Schluß: Sign. Ciiij d. Das solgende Blatt enthält Petri Rauennatis Epigramma an Ortuin Gratius und den Schluß. Am Ende: ... Opus hoc incundissimu lugduni impressum est. Anno supra. M. D. undecimo die Vj Februarij.

Dann folgt noch des Betrus Ravennas Valete cum perpetuo silentio. S. No. XIII. 2.

Format 8, auf ber Seite 2 Columnen, Blattzahlen bis Fol. CLxxxvj. Mit bem vorhergehenden Blatt (185) beginnt ein neues Alphabet (sign. A, mährend das erste Alphabet mit Keinen gothischen Buchstaben stgnirt ist).

Lette Signatur Diiij.

Am Ende: Anno bai M. CCCCC. ri.

Auf ber Rückseite bes Blattes noch ein Buchbruckers zeichen.

Rach bem Exemplar ber Königsberger Bibliothet Da. 667. 8.

4) Alphabetum Aureum Vtriusque iuris famatissimi doctoris ao equitis aurati domini Petri Ravennatis itali: novo fetu tersum et emunetum: ac in multis locis auctum — per — Johannem Thierry Lignonensem iuris vtriusque doctorem etc.

In fine: Opus hoe iucundissimum Lugduni impressum est per Johannem Marion. Anno dni. MCCCCCXVII. die VII. Julii. 8.

Panzer Ann. typ. VII. 318. 352. Enthätt bies seiben Stüden wie No. 3. Cf. Hartzheim, Bibl. Colon. pp. 280 sq.

#### XVI.

## Compend. in materia feudorum.

1508

Compēdin sic!) breue et pulcerrimu in materia consuetu | binu Feudoru. per eminētissimu | vtriusque Censurae Doctoro equitoque auratu D. Petru Rauena | tem Italu ordinaliter copilatu. ac Maximiliano christianissimo | Romanoru Caesari tanquam summo seudaliu lurium principi et | auctori humaniter dedicatum.

Hendecasyllabon Remacli Florenatis.

Nidos sperne tuos decore passer
Et grandes aquile petas volatus
Te candens adamas timore soluit
Pullo. nec rabiem nothi furentis
Mitis pluma feret. seueriores
Ad regum thalamos recede promens
Felices modulos. petri officinam
Doctoris cupiens tenere clausam
Iussis prosilio decorus alis
Sed te qui properas inire bellum
Ferox rhinocheros domabo cornu

Qui regem phrygium tumentis Ide Agnoscam dominum nec altitendens Cesar destituet suam volucrem Iam vos accipitres dolosa turba Aptetis calamos cydoniorum Gnoseis lacubus adest palestram Grandem qui faciet nimis moraris Nidos sperne tuos decore passer

So auf der Borberseite des Tittelblatts. Auf der Rückseite: Ab innictissimu Maximilianu Ro. Imperij | Cesarē Gulielmi Harisi Angli vtriusque Juris dac | calaurij Presatiuncula. — — Ex agrip | pinensi celeberrima academia Joibus Aprilis. Anno | a natali christiano Millestmo gningetesimo octano.

Eulogiu S. B. B. in bni Petri Rauenatis Comentarium super vsus Feuborum Ab Libru (11 Difticen).

Auf bem folgenden Blatt (ohne Blattzahl und Signatur) beginnt das Compendium mit Preludia quedā Bsussellenderu. Das Berk schließt Sign. Kisse col. 1 unten mit Finis. Ebendaselbst ool. 2 folgt: Testasmentu eiusdez doctoris | quod recitauit Colonie habito pris | us sermone de morte in Dominica | Balmaru et in monasterio minorum aftante magna auditorum multitus | bine ante suu biscessum.

Ende des Testaments auf der Borderseite des folgenden Blattes col. 1 in der Mitte. Dann eine längere Notiz über des Betrus Reise nach Mainz und seine Aufunft dortselbst: Bost pascha feria quinta — Dec sufficiant.

Hierauf (col. 2 i. m.):
Ab Betrum Rauennate.

Sit tibi prosperitas te Restoris atque Sibplle

Secula. in eterni nectaris arua ferant

Opus hoc imperiale. quod Compendium inscribitur in vsus feuborum 2 cosuetubines regni per. D. Betru Rauennate Italu Doctorem | vtriusque Juris professione celeberrimu. equiteque | auratu. in vniuersali ac precesso
Juriu Lyceo | Colonien. accurate congestuz atque cupide
Legu | Junentuti que principu Uassalorum 2 imperialiu |
vrbiu Jura breuiter intelligere cordi est. opi= | sicto impressorio in clarissima Agrippinest ci | uitate in edibus
Duentell amater comunicatuz | est. eo quidem anno du
christianissimus Roma | nus princeps Maximilianus sidei
integrita | te vir spectadus comuni principu Alemanoru |
besiderio. nec non beatissimi. D. nostri pape Ju | lij
secundi assensus desar declaratus est. qui 2 salu= tis nostre.
W. D. octanus.

Format gr. 4. Gothische Schrift. 2 Columnen auf ber Seite. Keine Blattzahlen. Bll. 1 und 2 ohne Signaturen. Bl. 3 mit ber Signatur Bj. Lette Signatur Kijj, bann noch 1 Bl.

Rach bem im Befit bes Professor D. Bohlau gu Rostock befindlichen Eremplar.

2) Cöln 1567.8.

Universitätsbibliothek Greifswald. Bgl. Pyl a. a. D. S. 15.

Hartzheim, Bibl. Colon. pp. 288. sq.

3) Benebig 1584. Fol.

Univerfitätsbibliothet Greifswald. Bgl. Byl. a. a. D.

Tractatus illustrium in utraque iuris facultate. Venet. 1588 T X p. ll pp. 16-43.

Hartzheim Bibl. Colon. pp. 280 sq.

#### XVII.

## Constitutio de statutis.

ŝ

- 1) Constitutio de statutis, Coln. 1574. 8. Universitätsbibliothet Greifswald. Phil a. a. D. S. 15.
- 2) Benebig 1584. fol. Universitätsbibliothek Greifswald. Pyl a. a. D. S. 15.

#### XVIII.

### Consilia.

**?** 

Confilien bes Petrus Ravennas finden fich abges druckt in verschiedenen Sammlungen, so 3. B.

- 1) Ein Consil über Mandat in Henningi Goeden Consil. fol. CCLIII.
- 2) Ein Consil in einer Ehefache in Claudii Cantiunculae consil. siue responsa. Col. 1571. fol. pp. 495 sqq. consil. XXXI.

Auch handschriftliche Confilia des Petrus sind noch vorhanden. So 2 Consilia in der Kirchendibliothel der Ricclaikirche zu Greifswald in Abschrift von Prof. Jos. Meiloss Hand B. VII., f. 392 und B. VIII., f. 97. Bgl. Pyl a. a. D. S. 16.

# Beilage II.

# A) Onellen ber Biographie Chr. Auppeners.

1) Banbidriftliche Quellen.

a) MS. 34 bes Königl. Geb. Archivs zu Königsberg in Br. 1) Papierhs. mit Drucksachen untermischt in Il. Fol., 273 von mir gezählte und bezifferte BIL. Holzband. Auf bem Schnitt (taum lesbar): Tercia pars Handlunge vnde Confilia br Eriftofferi | Cuppener. Baec. XV. und XVI. Den Anfang bilbet ein Gutachten bes Hieronymus de Zanetinis, I. V. D. unb Ordinarius iur. can. ju Bologna im Original mit wohlerhaltenem Siegel über eine Patronatssache (fol. 1-6); am Rand von fol. 1ª links fteht von neuerer Sand in vertitaler Richtung: Monrij olivens ord Cist in Prussia. Dann folgen Abschriften von Prozegacten und anderen Urtunben, Rechtsgutachten mit bem Ramen Chriftoph Rupp eners, Rechtsgutachten Anderer, sonftige juriftische Ausführungen und Notigen, Abschriften und Drucke von Befeten, Abschriften von Reben, allerlei bunt untereinander= geworfene Bemerkungen u. f. w. Die große Mehrzahl ber im Eingang ober am Enbe als Ruppeners Arbeit bezeichneten Confilien ift flüchtig von einer und berfelben Sand gefdrieben und nicht felten bis gur Unles: barteit von Correcturen burchackert; nur wenige machen ben Einbruck einer fauberen Abschrift, boch biefe find von anderer Sand, blog bie feltenen Correcturen geboren jenem ersteren Schreiber an. 3ch tann baber nicht zweifeln, größtentheils Originalmanuscripte und zwar Concepte Ruppen ere bor mir ju haben, mahrend nur einiges von einem Lohnschreiber gefertigt, aber von Ruppener felbst collationirt ift. Dies und ber Um: ftand, bag faft alle in unserem Band enthaltene Schrift: ftude eine nabere ober entferntere Beziehung ju Ruppenere Lebenslauf haben, giebt mir bie Ueberzeugung, baß bie vorliegende Sammlung von Ruppener felbft ber= rührt; da felbst noch auf der inneren mit Papier überzogenen Seite bes hinteren Holzbeckels Notigen von feis ner Band fich finden, fo bat er auch ben Ginband beforgt, wennschon erft in feinen letten Lebenstagen.

Ich habe die Sammlung als "Ruppeners Collectaneen" ober einsach als MS. 34 citirt. hier will ich noch einige in berselben enthaltene Piegen erwähnen, die wohl für Andere ein Interesse haben, während sich mir teine Gelegenheit bot, sie anzuführen.

Fol. 105—135 alter Oruck. Blatt 1: ORdnung bes hepligen | Romischen Reichs. Dann Blatt 2 oben: Hernach volget bei verschreibug. so bes Reichs. Regiments hilff v\vec{n}\ | ordnung halben. auff bem Reichs | tag zu Augspurg beschlossen vnnd | auffgericht ift. — Sign. Bij.: Geben vnd geschehen\vec{n}\ zu Augspurg Auff ben andern tag bes Monats Julij. Anno domini. Millesimo quingentesimo. — Dann Sign. Bij.: Abschied bes Reichstag zu Augs | spurg. Anno b\vec{n}\ i M.CCCCC. — Blatt

10<sup>6</sup> folgt: Gemein pfennig. Ibid.: Cammergericht und Anderes. — Lette Signatur: F. (iij); im Ganzen 30 Blätter mit Signaturen und Blätterzahlen. fol.

Dieser Druck scheint ibentisch zu sein mit bem bei Banger, Annalen ber alteren beutschen Litteratur 2c. S. 245 n. 403 beschriebenen; boch fehlte bei bem von Panger benutten Eremplar bas erfte Blatt.

Fol. 149. 150. Urkundenabschrift. Bürgermeister und Rath (zu Leipzig) verkaufen Wilhelm Holdenhorff, Doctor artium et medicina, Collegiaten im großen Collegio, breißig Gulben Rheinisch Gold jährlichen Zins. Dat. Sonntag Jubilate 1501.

Fol. 191. 192. Copia des vortrachts Zwysschen ber vniuersythett und dem Radt zw Leipst d. d. Diensftags nach Kiligni 1466.

Fol. 232. Mbfcrift. Oratio legatorum venetorum ad dominum Maximilianum Caesarem habita Mēmingen iij .... Januarii Anno etc. viij.

Fol. 232 b — 234. Abschrift. Maximiliani Responsum.

Fol. 234b. 235. Abschrift. Ex commentarijs peregrinacionum quedam Oratio coram Soldano perorata (1504).

Fol. 237—243. Gutachten in einer Untersuchungsfache gegen Mr. Bunfibel zu Leipzig und Andere, die Jurisdiction bes Bischofs zu Merseburg fiber Leipziger Universitätsangehörige betreffend.

Fol. 270 b. Concept. Ad questionem qua dubitatur Cur alienabitur anima infantis ab aeterna patria si baptisando nemo infanti subuenerit.

b) Leipziger Universitätsurtunden, wie Matritel 2c.

Mittheilungen baraus verbante ich ber Freundschaft von Prof. Barnde und Brof. Diegel.

- c) Acten bes Stadtraths zu Löbau über bie Kuppenerschen Stipendien. Einiges baraus mir mitzutheilen hatte Herr Kreisrichter Löffler zu Löbau bie Säte.
  - Anm. Daß noch außerbem hanbschriftliche Quellen für Kuppeners Biographie aufzutreiben sind, bezweisse ich nicht. So erwähnt Feller, Catal. ood. ms. biblioth. Paul. p. 245 ein Manuscript: Christoph Kupner, der frenen Kunst und behder Rechten Doctor und Ritter Teutsches Büchlein vom Wucher und wucherischen Handel, item von Wechsel auff Leipzig und Frankfurt gerichtet. Wahrscheinlich entbält dasselbe eine Abschrift des unten 2 d. d. aufzussührenden Drucks. Bon den Collectaneen aber waren außer dem oben beschriebenen Band, wie die Bemerkung auf dem Schnitt zeigt, noch zwei Bände vorhanden. Wo sie geblieben sein mögen?
  - 2) Gebrudte Quellen.
- a) Sleichzeitige Biographie in Conradi Wimpinae Scriptor. insign. centur. ed Merzdorf n. LlII p. 61. Sie ist so turz, baß sie hier mitgetheist werben tann: "Christophorus Cupinerius, natione Prutenus, oriundus ex opido Labaw, artium et utriusque iuris Doctor atque miles, Collegii Ducalis Academiae Lipzensis Collega, Vir magnae eloquentiae, edidit Commentarios super Authenticam C. Ne filius propatre. Item de usuris lib. I. Floruit circa A. Domini 1500." Sierauf stützen sich bie Angaben bei Nöcher

- s. v. Cupinerius und in neueren Ausgaben (auf bas Erinnern von Blaufus) s. v. Cuppener.
  - b) Die Berte Zarnckes:
- α) Die urkundlichen Quellen zur Geschichte der Universität Leipzig etc. Leipz. 1857.
- β) Acta rectorum universitatis studii Lipsiensis etc. 1858.
- γ) Die Statutenbücher der Universität Leipzig. Leipz. 1861.
- o) Die Hanbschriften und Bucherverzeichnisse von Feller, Leich, Breitkopf, Panzer und Anderen, namentlich Jacob Wilhelm Blaufus, Bermischte Beisträge zur Erweiterung der Kenntniß seltener und merkwürdiger Bücher (1753) I. p. 74 sqq.
  - d) Die eigenen Bucher Ruppeners.
- a) Aurea auctētica habi ta biui imperatoris Fris | berici. Sub ti. C. Re. si. pro pa. situata priui | legia 2 libertates boctorū. magistrorū stu | bentū. siue scolariū. cuiuscūga etiā prosessi: onis. in stubijs vniuers salibus begenciū oti | nens. Cū pulcerrimis notabilibus 2 que s | stionibus iuriū. vltra alios scribētes. reso | lutis. per magnisicū et erimiū virū Chris | stophorum Cuppeneriū. inter vtriusqa iuris boctorē minimū. et militē. eramīata. pres | sens cernitur. hāc qui emeritībiligenteraz leges | rit. nec emptivis. nec lectivis penitebit. |

Sebastianus Miricius (vulgo von ber | hepbe) Regiomotanus ab lectorem | Aurea multiiugos — claubens auctētica — scirpos | Hoc poterit lecto — non grauis esse — libro. | Haec — fiquibem bocta — plane est biscussa minerua | Christophori legis — iuris itemaz scij — | Debipus obscuros — sphngis — bissoluere nobos

| Quiuit — at hic legis oedipus alter adest | Quare age — Marsupio — deprome — nomismata charo = | Letus — et hijs — tantum tollito lector opus |

Dies ber nur annähernb genau wiebergegebene Titel bes in kl. Fol. mit gothischer Schrift gebruckten Werkes. Im Ganzen umfaßt basselbe 46 Blätter, bie in Lagen zu 6 Blätter zerfallen, nur bie lette Lage hat 8 Blätter. Die Lagen sind mit Custoben (A bis S), bie ersten 4 (resp. 5) Blätter jeder Lage auch mit Signaturen (i—iiij resp. V) bezeichnet. Blatt ober Seitenzahlen sehlen.

Sign. Fij (b) unten steht:

Et tantu be huius auree 2 nobilissime auctetice int'pretation. ab laube bei. 2 gloriosissime virginis marie. ac orm sanctorum. altera sctissimi iohanis apostoli 2 euageliste sinita. Anno bui. Millesimo quingetestmo serto.

Sign. Fiij folgt:

Enceniū boc. Christophori Cuppenerij prus | teni. be Lobaw. Anno būi millesimo q'n = | gētesimo serto. vnisuersitatū scolasticis si= | ue studētibus. pro mūere uoui (sio!) anni. bonoda = | tū (sio!). hic in cascē supras bictorum annotatū.

Das Encenium nimmt etwas mehr als eine Seite Raum ein. Dann folgen wieder 10 Distichen von Ses bastian Miricius ober v. b. Heybe an Kuppener.

Bon Sign. Fijj bis zu Ende Register mit ber Ueberschrift: Regestum. boc. Christophori. Cuppenerij ... Super Examīata per eum in Auctenticā. habita. etc.

Auf ber Borberseite des letten Blattes (G[Viija]): Finis registi. Examiatorum . super autenti= | cam . habita . biui Friderici secundi . C. ne fi. | pro pa. Ab laudem bei anno 2c. pts ferto. | que fi quis graphica no

perfunctoria lective | legerit . lectivis non penitebit. Impressum | Lipht per Melchiore Lotter. |

Dann noch: Errores.

Bgl. Panzer, Annal. typogr. VII. p. 155 n. 175, ber bas Werk ungenau genug beschreibt.

B) Elegātissime annotas | tives sine beclas ratives | vnacum regesto. super eramīatis bactoris | Christosori Cuppenerij pruteni be lobaw | in auctēticā habita. C. ne. sī. pa. sītuatam. | Per eundē magnisicū virū. v. j. boctorem | minimū. 2 militem. inter legendū. bum in | scholis iuristarū. studij Lippens. eābem | autēticā. Cū suis eraīatis publice legeret. | edite et coposite. atqz hic. ad instates suos | rū auditorū preces. 2 pro studiosorū vtilita | te. subimpresse, quas sī quis graphice leges | rit. fructuosam reportabit duscedinē ac | comoditatē. Ab lausbem bei Umen. |

Carmina ab sanctissimā matrē sanctā Annam. | Anna salutiseri. mater genitricis iesu. | Bnbe sluit miseris. vita salussas reis. | Que nunquam. penito. susos e corbe precastus. | Non audis. spe omni (...). 1) corba relicta inuans. | We precor. hoc misero. sacias ita begere mundo. | Wortuus. etherea leter. vt inde bomo. |

Format, Druck 2c. wie bei a. 3m Ganzen 53 Blätter (Sign. A bis 3).

Sign. & (Va):

Et tantum be annotacionibus ab laube bei.et glorios sifssime virginis | marie . ac omniū sanctos | rū . et precipuū sanctissime matris viue Anne. Die | martis post viicam palmarū. in sacro tempore quadragesimali. Anno vomini | millesimo quingentesimo | septimo. in clara vnisuersitate Lippensi. Dū ibis vem isto tempore luriva pestis grassari | cessauerat. | Lector operis. vem omipotentem

pro Cristofero | Euppenerio. supplex ora et eius allegata viligen- | ter exquire. 2 bigeras. 2 fructus bulcebine gust-abis. |

Folgt noch:

Oratiucula in laubem iuriu. boctoris Eristoferi Cups penerij 2c. anno 1507.

Enbet Sign. G (V) mit Dixi. Hierauf bis 3 (V) Register (Regestum).

Sign. 3 (Va) Enbe:

Ab laudem bei et beatissime virginis eius | matris marie ame ipsa biui Johannis bapti= | ste. In clara Lipst per Welchiorem Lotter | Anno bomini Willesimo quingetesimo septimo. | Impressum.

Auf Sign. & (Vb): Errores.

Bgl. Panzer l. l. XI. 431.135 b u. 482.198 b. Ich habe beibe sehr settene Drucke in Exemplaren ber Al. Bibliothet zu Königsberg i. Pr. benutzt, die in einen ehemaligen Prachtband zusammengebunden sind (Incunad. 298) und hie und da Correcturen von Kuppeners eigener Hand an dem Rande tragen. Ich zweisse baher nicht, ein Dedicationsexemplar vor mir zu haben.

Eine nene Ansgabe von a ift unter bem Titel: Cuppenerius Prutenus de Lobaw, commentarii in Auth. habita Francof. 1605. 8. erschienen. Bgl. Stobbe, Rechtsquellen I S. 623 not. 76. S. unten.

7) Consista Elegātissima | in materia vsurarum 2 Cotractuū vsurariorum | Et in quibus pulcre cotineatur. Duid sit t pau | peres mos pietatis, in italia in practica frequētissimus | in Germania vero hactenus sere incognitus per quē sub: | tili adinuentive, vsuraria prauitas radicitus euellitur. Et que sint horm mercatorū 2 negociatorū, in redus seculari | bus. Licite vel illicite, iuste vel

iniuste negociatos 2 mercan | tie . Que licita et iusta capsoru cabia , 2 que iniusta 2 illi= | cita. per Magnistcu ac Ercellentissimu et Strennuu viru | bum Cristophoru Ewppeneriu prutenu . Arciu 2 vtri= | usqz iuris Doctore Et equitemauratu Ab laube bei et | reipublice vtili= tate Ebita 2 coposita hic subimpressa.

Steffanus Gerbt be monte Regio Ex prussia. Arciū | 2 becretorū boctor Ab lectorem | Mercator locup- les . necno becurio biues | Et publicane rapax . 2 tu nūmate sacerbos | Nūc motem pietatis agas : pro paupere gratū | Municipe : vt tanbē pietas te eterna socillet | Nosti complures : quibus est succincta supellex | Et quibus ingeniū . virtus . ac optima proles | Et coiunx operosa est . mendicare verētes | Nec labor hos terret. solū pars besicit eris | Paruula, qua facile possent beponere grandē | Pauperiē. Misero tu ciuis cosule ciui | Neu malesuade succrescētis soenoris artes | Te ignarū perdāt . huic te cocede libello | Ercubias istas . nec te voluisse pigebit |

Format, Druck 2c. wie bei a 18 Blätter (Sign. A. .- C). Am Ende:

In vigilia bine | Margarete virgis. Anno bni M.D. VIII. Saluo vniuscuiusqz cofilio . melius in | ea masteria fencietis. 2 salua corrective etia scte matris ecclesie be q'bus protestatur.

Impffum Lipht per Meldiorem Lotter.

Bgl. Panzer, Annal. T. VII p. 161 n. 228 und bie bort Citirten, besonders Blaufus a. a. D. Ein Eremplar bes höchst seltenen Buchs in meinem Besits.

d) Ein schons Buchlein czu | beutsch. boraus ein ihlicher mensche. was | standes er sen . lerne mag. was wucher vnb | wucherische hebel sein. vn was der berg der | milbigkeit b' du wucherische hebel vortilget |

vn in beutsche landen bigher vnbekant ges | west ist in sich helt . Auch was rechte vn vn= | rechte kaufmaschafft vn hendel gesein . vnb | wechsel aller wechseler des wechssel geldes | Durch den achtbarn hochgelerte vn Gestre | gen hern Cristoferum Ewppener der frehen | kunste. vn beider recht doctore vnd ritter. got | czu lobe vnd gesmeine nut czu gut gemacht | vnd geendet.

Format, Druck 2c. wie bei a. 36 Blätter (Sign. A-F). Am Enbe:

Am obet ber heilige iundframe Margarete geenbet. nach gote geburt . taufent funffhübert vn in bem achte iare . . . . Amen. Gebruckt czu Leipht burch Melchor Lotter.

Bgl. Blaufus a. a. D. Banger, Annalen ber älteren beutschen Literatur p. 296 n. 619.

Ein wurmftichiges und befectes Exemplar im Befit ber Rgl. Bibliothet zu Königsberg in Br.; ein wohlers haltenes und vollständiges besitze ich selbst.

In bem Obigen habe ich citirt:

Auth. habita =  $\alpha$ Annotationes =  $\beta$ Consilia =  $\gamma$ Bom Bucher =  $\delta$ .

## Anmertungen.

<sup>1)</sup> Bgl. Muther Gemiffensvertretung C. 73.

<sup>2)</sup> hier fehlen in bem Eremplar, bas ich benune, einige Buchftaben.

# B. Rachtrag zur Biographie D. Christoph Ruppeners.

Die von mir gehegte Hoffnung, daß sich noch manche Quelle für die Lebensgeschichte Ruppeners eröffnen werbe, ift schon jest erfreulich in Erfüllung gegangen.

Bunachft habe ich ber Aufgahlung ber hanbschrifts lichen Quellen hinzuzufügen, baß im Besit bes Dr. med. herrn h. hag en zu Königsberg i. Br. sich Rupspener's sche Familienpapiere befinden, aus benen folgensbes hervorgeht.

Die Familie Kuppener ober Kupner ober Eupner ober Eupner gehörte seit alter Zeit bis gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderts zu den angesehensten und begütertssten Geschlechtern Preußens. Nach einer Familientradition ist dieselbe mit dem deutschen Orden aus Böhmen nach Preußen eingewandert und befanden sich dis zu Beginn des 18. Jahrhunderts hierüber sowie über alle Kriegsthaten und Würden, welche die Familienglieder unter dem Orden bekleideten, vollständige Nachrichten in einem Familiensarchiv, welches leider verbrannt ist. Urkundlich steht setzt

nur fest, bak um 1421 Ridel Kupner als Orbens: taplan und Schreiber in Königsberg lebte. Er mar vielleicht ein Bruber bes Lio. iur. Betrus Ruppener ju Lobau, welcher ale Grofvater bes D. Chriftoph Ruppener genannt wirb. Das fog. Teftament bes letteren ift in einer anscheinenb um bie Mitte bes 16. Jahrhunderts gefertigten Abschrift einem Band in Fol. eingeheftet, welcher die Aufschrift trägt: "Nachrichten Bon Der Cupnerischen Famille." Außerbem finben fich in bemfelben noch Drudfdriften (Programme, Leichencarmina und Reben), bie auf spätere Mitalieber ber Familie Ruppener fich beziehen. Den Anfang macht ein Programm aus bem Jahr 1674 worin Rector und Senat ber Königeberger Universität seine Stubirenben einlabet, an ber Beerbigung bes Rurfürftl. Branbenburgifchen Rammermeisters und General Rriegs Commissariate Directore .. Chriftoph Rupner" Theil zu neb-Diefer Chriftoph Ruppener III. mar ber Sohn Matthias Rupners, Erbherrn auf Groß: Tromnau im Amte Riesenburg, welcher von "Gregor Cupner" aus bem Amte Breufifch : Eblau ftammte. Letterer ift nach ben im Roniasberger Ral. Geb. Archiv befindlichen genealogischen Tabellen geb. 1527, † 1567. In welchem verwandtschaftlichen Berbaltnik Gregor Ruppener ju D. Christoph Ruppener II. und beffen Bater Chriftoph Ruppener I. ficht, ift bermalen nicht auszumitteln, boch erkannten "Bürgermeister und Rathmanne Bischofflicher Resident Stadt Löbau in preußen" mittelft eines in beglaubigter Abforift bei ben Ruppener'ichen Familienpapieren befindlichen Schreibens an bas kleine Fürsten Collegium zu Leipzig d. d. 30. August 1661 an. bag Chriftoph

Auppener III. bes feeligen Doctor Chriftoph Ruppener (II.) "Agnatus" fei.

Es kann nicht meine Absicht sein, eine Seschichte ber Familie Ruppener zu schreiben, boch will ich nicht unerwähnt laffen, baß jenes oben angezogene Ginlabungsprogramm zur Beerbigung Christoph Ruppesners III. von ben Kriegsbiensten bieses Mannes sagt:

"Vibrabat ensem ut sulcando campos, ut sternendo urbes, proderet virtutem et fortitudinem, qua velut Gens olim Vetustissima Kupneria, Nobilitatem acquisiverat, ita hoc remedio eam repararet. In oculis illi erant gloriose gesta Atavorum, pompa imaginum, tropaea, manubiae et plurima alia Gentilis fortitudinis indicia" etc.

Ferner mögen noch die Notizen Plat finden, daß die späteren Glieder der Familie Kuppener alle in hohen und höchsten Staatswürden standen, daß die Familie die Güter Aweiden, Speichersdorff, Spendenen, Botarben zc. besaß, daß der lette Kuppener: der Kriegs= und Domänenrath Christoph Wilhelm R (geb. 23. April 1726) am 2. Juli 1788 verstarb und daß seine Tochter Amalia Dorothea verehelichte Link als die lette, welche den Namen Kuppener geführt hatte, am 16. Aug. 1830 das Zeitliche segnete. Eine Tochter von ihr war verheirathet an den Regierungsrath und Prossession hagen zu Königsberg, deren Nachkommenschaft noch blüht.

Gine weitere mittelbare Quelle für die Biographie Dr. Christoph Ruppeners hat sich seit ber vor Jahren geschehenen Niederschrift meines Manuscripts eröffnet in ber nach Urtunden bes Braunschweiger Archivs gearbeis

teten "Geschichte bes Bunbes ber Sachsenstäbte bis zum Enbe bes Mittelalters von B. J. L. Bobe", welche im 2. Bb. ber "Forschungen gur beutschen Beschichte berausgegeben von ber historischen Commission ber Rgl. Baperifchen Acabemie ber Wiffenfchaften" abgebruckt fich finbet. Dort ift S. 262 und anderwarts von einem "Chriftoph Cuzener" bie Rebe, in welchem wir balb unferen Chriftoph Ruppener (ber ja auch Cupener geschrieben wurde) erkennen. Ich gebe bie Hauptstelle welche von ihm handelt hier wortgetreu wieder: "Chriftoph Cugener, Ritter und Doctor ber Rechte, mar Rangler in Friesland und trat 1494 gang in bie Dienfte ber Stadt Braunfcweig und, mas bamale ungewöhnlich war, für einen Zeitraum von 20 Jahren. Er war es, ber bie Bertrage, bei welchen Braunschweig und andere Stabte betheiligt maren, bamale vermittelte: ju Berbft, mit bem Bifchof zu Silbesheim und anberen . . . . Bei allen Streitigkeiten mit ben Fürsten ging bas Beftreben nur babin, ben Banbel ju ftuten und bie Banbelöftragen offen zu halten, bieg mar bie Politit Cugeners und anderer Syndici." Dadurch wird einiges, was ich nur anzubeuten magte, unzweifelhaft gemacht. Gine Differeng ergiebt fich aber gwifchen meiner Bermuthung, Ruppener fei icon 1493 in bie Dienfte ber Stadt Braunschweig getreten und Bobe's Ungabe, bieß fei erft im Jahr 1494 geschehen. Doch Bobe selbst ergablt, bag Ruppener bie "Bertrage ju Berbft, mit bem Bifchof von hilbesheim und anberen" vermittelt habe. Diese Berträge aber, namentlich berjenige ber Stadt Braunschweig mit bem Bischof von Silbes: beim 2c. fallen in bas Jahr 1493 (f. oben). Go wirb benn ber Nachbruck auf Bobe's Wort, "1494 trat

Ruppener gang in bie Dienste ber Stadt Braunschweig" au legen fein, b. h. mohl: Ruppener mar ichon borber im Dienst ber Stabt, aber 1494 schloß er ben Bertrag auf 20 jabrige Dienstzeit ab. Gine weitere Differeng ergiebt fich amischen meiner Bermuthung, Rup = pener fei nach Aufgeben feines Syndicats Rangler in Friesland geworben und ber Behauptung Bobe's, Ruppener sei Kangler in Friegland gewesen und bann Spubicus in Braunschweig geworben. Meine Bermuthung stütt sich auf Ruppeners eigene Worte: "quondam Sindicus brunszwigtzensium. Et frisie Cancellarius" und: "etwan findicus zu Brungwig on Canczler in frieglande." Ich mußte annehmen, daß bie gulett genannte höhere Burbe auch die ber Zeit nach später erlangte sei. Da ich aber die Quelle, auf die fich Bobe's bestimmte Angabe ftust, nicht tenne, trage ich tein Bebenten bie Frage als eine offene zu bezeichnen.

Außer bem Erwähnten habe ich aus Bobe's Werk einzelne kleinere Zusätze zu meiner Arbeit in ben Noten aemacht.

Was die Bücher Kuppeners anbetrifft, so habe ich die S. 403. Zeile 11 von unten erwähnte neue Aussgabe von Kuppeners Aurea auotentica habita nunsmehr zu Gesicht bekommen und lasse beren Beschreibung hier folgen. Der Titel lautet:

COMMENTARII | DN. | CHRISTO- | PHORI CVPPE- | NERII PRVTENI DE LO- | BAW, EQVITIS AVRATI, AC ICti. | Praeclarissimi, in Authent. habita, C. ne Filius pro | Patre, etc. Divi Imperatoris Friderici | auream, diuque deside- | ratam.

VBI PRIVILEGIA, ET LIBERTA- | tes Doctorum, Magistrorum, Studentum siue Scholarium | cuiuscunque etiam professionis, in studiis vniuersa\_libus de- | gentium, cum pulcherrimis notabilibus, et subtilibus iu- | rium quaestionibus scitu dignis, vltra alios scribentes in v- | tilitatem iuris studiosorum resolutis, continentur. |

EX VETVSTISSIMA BIBLIOTHE- | ca opus depromptum; nunc vero multis modis restitu- | tum, auctu, et cum INDICE rerum et verborum, cor- | rectius in lucem editum, | Opera | IOANNIS GVôRNERI | de Vineca, SS. LL. |

Huic demum accessit liber singularis Dn. IVLII PACII IC. ad eande constitutionem, de Stu- | diosorum priuilegiis. ||

Eme, diligenterque lege, te nec emptionis, nec le- | ctionis poenitebit. |

FRANCOFVRTI, | Typis MATTHIAE BECKERI Impensis Francisci Nicolai Rotth. 1605. |

Form. 8. Char. lat. 180 pp. und 26 Blätter ohne Seitenzahlen, bie ben INDEX RERVM ET VER-BORVM enthalten.

Auf Blatt 1 ber obige Titel.

Blatt 2 enthält auf ber mit ber Zahl 3 bezeich: neten Borberseite die Widmung an Franciscus Philippus Faustus, Kurmainzischen Kanzler 2c.

Auf ber Rudseite von Blatt 2 ober auf S. 4 beginnt die Widmungsepistel Christoph Kuppeners an die Herzöge Georg und Heinrich zu Sachsen. In der Mitte von Seite 5 der Brief an Heinrich v. Slepnis.

S. 6 bie Epistola bes Studiosorum caetus ad dominum Christophorum Cuppenerium. S. 7 bie Berse bes "Sebastianus Mirizius, vulgo von ber Heyde,

Regimontanus" AD LECTOREM, bann EPISTOLA D. CHRISTOPHORI | Cuppenerij 1. C. ad caetum studiosorum.

Hierauf (S. 8) beginnt Kuppeners Wert und erstreckt sich bis S. 133, wo das ENCENIUM DN. CHRI- | STOPHORI CVPPENERII PRVTE- | ni de Lodaw, Anno Domini 1506 Universitatum Scho- | lastidus sive Studentidus pro munere novi anni dono- | datum etc. folgt. S. 136 noch das Epigramma Magistri Sedastiani Miricij.

Bon ©. 137 an: IVLII PACII IC. | AD NOVAM CONSTI- | TVTIONEM IMPERATORIS | Friderici, de Studiosorum | priuilegijs | | LIBER SINGV-LARIS. |

Ferner ist von einem mir bisher unbekannt gebliesbenen gebrucken Werk Christoph Kuppeners Melbung zu thun. In dem Berzeichniß der Inkunadeln des Rathsearchivs zu Zwickau (Serapeum hrsg. v. Raumann 1848 S. 166 n. 216) fand ich aufgeführt: Christoph. kupener recommendatio artis humanitatis in L. Flori epithomata. Dat. ex lipczk XXV. apr. 1488. 4.

Herr Dr. E. Herzog in Zwickau hatte die Güte, mir eine genaue Beschreibung bieses Drucks und ber im Zwickauer Eremplar unmittelbar auf ihn folgenden Leipziger Ausgabe des Florus von 1477 mitzutheilen. Lettere lag in einem Eremplar der Königsberger Kgl. Bibliothet auch mir vor und ersah ich baraus soviel, daß dieselbe unabhängig von der Kuppener'schen Schrift, welche Herzog als eine bloße "Borrede (oratio)" zur Ausgabe betrachtet, besteht. Die Custoden und Signaturen der Ausgabe bekunden dieß auf das Unzweideutigste, benn Blatt 2, 3, 4 tragen die Bezeichnung: Aij, Aijj,

į

I

1

i

Miij. Sonach stellt sich bas bem Zwickauer Eremplar ber Ausgabe von 1477 vorgebundene kleine Werk bibliographisch als ein selbständiges dar und dies wird daburch noch unumstößlicher, daß es eine andere und zwar spätere Jahreszahl trägt als die Ausgabe. Dasselbe umfaßt 4 Blätter in 4 und ist mit der Ueberschrift versehen: "Recommendacio artis humanitatis in Lucii Flori Epithomata magistri Christophori Kupener in clara Lipczk." Dann folgt noch auf der Vorderseite bes 1. Blatts die Dedicationsepistel: Joanni Smollis, episcopi Culmensis cancellario" mit dem Datum: "Lipczk Anno dom. M. CCCC. LXXXVIIJ. XXV. Aprilis." Auf der Rückseite des ersten Blatts beginnt die "Oratio" und geht die auf die Rückseite des 4. Blatts fort.

Rehme ich bas alles zusammen, so möchte ich auch ohne bas Zwickauer Eremplar gesehen zu haben, beshaupten, baß wir es hier mit einer gebruckten Schulrebe Ruppener's zu thun haben, zu welcher wahrscheinlich bie im Jahr vorher erschienene Ausgabe bes Florus Anzegung gegeben hatte. Jebenfalls aber wird burch bie angeführten Thatsachen festgestellt, baß Ruppener noch im Jahr 1488 als Mr. artium in Leipzig gelesen hat und zwar in ber bamaligen "modernen", auf bie Quelslen und beren besseren Berwerthung gehenden Richtung.

Schließlich habe ich noch anzuführen, daß in jungeren Ausgaben bes Sächsischen Weichbilds als Anhang ber "Ettlichen Brteil vnnb Rechtssprüche, in den hocheberühmpten Schöppen vnb Gerichtsstüllen ber orte, do man sich Sechsisches vnnb vbunge gebraucht, vorsprochen 2c." nach dem Abschnitt "Bon Friedebrechern vnnb der selbigen straff", mit welchem frühere Ausgaben

### 414 Rachtrag jur Biographie D. Chriftoph Ruppeners.

bie "Ettlichen Brteil" beschließen, unter ber Ueberschrift: "Bolgen gemeine tegliche Brteil" eine Reihe von Leipziger auch Magbeburger Schöffensprüchen sowie ein Urzteil bes gemeinschaftlichen Sächsischen Oberhosgerichts abgebruckt sind, wobei an letzter Stelle unter ber beutschen Ueberschrift: "So ein Schatz in einem haus gesunten wirt" ein lateinisches Rechtsgutachten sich sindet, welches mit "Christoserus Cupner" unterzeichnet ist. Unter ben mir vorliegenden Ausgaben des Weichblids ist diesenige von 1551 (Leipzig durch Nic. Wolrab fol.) die erste welche den erwähnten Anhang enthält und zwar tol. CLX u. CLXI.

### Beilage III.

## Bur Biographie von Hieronymns Schurpf.

#### A. Ueber bie Quellen.

Es liegt nicht in meinem Plan, eine vollstänbige Anfzgahlung ber Quellen für die Biographie Schurpf's zu geben. Nur bas Rothwenbigste will ich in dieser Beziehung hier bemerken.

- I. Schurpfe eigene Schriften.
  - 1) Consilia.
- a) Bon ber Confiliensammlung Schurpfs in brei Centurien sind meines Biffens folgende Ausgaben ersichienen.
  - a) Erfte Ausgabe.

Centurie 1: CONSILIORVM SEV | RESPONSORVM IVRIS | DN. HIERONYMI SCHIVRPFF, DE SANCTO GALLO, | viri et Ivreconsvlti doctissimi, Florentiss. Vitenbergensis Acade- | miae Ordinarii LL. Professoris, CENTVRIA PRI- | MA: In gratiam et utilitatem stu- | diosorum edita. | ADDITA SINGVLIS CONSI- | liis Themata et Summaria. Cum indice tam rerum | quam uerborum copioso, quo studiosus Le- | ctor quamuis materiam, sine ne- | gotio obuiam habeat.

(Signum Egenolphi) Cum gratia et priuilegio. | FRANCOFVRTI, APVD CHRI. | stinianum Egenolphum Hadamarium. Fol. 539 pp.

Die Wibmung bes "H. Schiurpff V. I. D." an Joh. a Doltziek, eq. aureat. ist vom 14. März 1545. Dann folgt bie Borrebe bes Herausgebers: Zoch.

Solug: Finis. Francosurti apud Christianum Egenolphum. Anno M. D. XLV mense Martio.

Centurie 2: CONSILIORVM SEV | RESPONSORVM IVRIS, DN. HIERONYMI | SCHIVRPFF, DE SANCTO GALLO, | IVRECONSVLTI CLARISSIMI, CENTV- | RIA SECVNDA. | CVM SVMMARIIS, SINGVLIS | Consiliis praefixis. Et INDICE materiarum, toto | Opere comprehensarum, copioso.

(Signum Egenolphi)

Cum gratia et Priuilegio Imperiali. |

FRANCOFVRTI, Apud Chr. Egenolphum, Hadamarium. Fol.

Bibmung von "H. Schiurpff" an Joannes Theo dorious a Malzan, Megapolitan. (ebemaligen Schüler Schurpfs.)

Enbe ber 2. Centurie auf S. 498.

Schluß: FRANCOFVRTI, Apud Christianum Egenolphum Hadamarium. Mense Januario. Anno 1551.

Centurie 3: CONSILIORVM SEV | RESPON-SORVM IVRIS | DN. HIERONYMI | SCHIVRPF, DE SANCTO GALLO, | IVRECONSVLTI CLARIS-SIMI | CENTURIA TERTIA. CVM SVMMARIIS, SINGVLIS consiliis | praefixis. Et INDICE materiarum, toto Opere | comprehensarum, copioso. |

(Signum)

### Cum Gratia et Privilegio Reg. Maie. | FRANCOFVRTI AD VIADRVM IN OFFICINA Joannis Eichorn. Anno MDLIII.

Bidmung an Christian III von "H. Schiurpst" d. 21. Sept. 53. Fol.

- \$) Zweite Ausgabe: Francof. apud heredes Christiani Egenolphi 1575. Fol.
- 1. Centurie mit der Widmung Schürpfs und der Borrede Zochs. 2. Centurie mit besonderem Titel, ebendas. eod. anno; auch die Widmung an Malzan wieder abgedruck. 3. Centurie mit besonderem Titel, ebendas. ood. anno, mit der Widmung an Christian III. Der Haupttitel, Inder und Borrede sind offenbar später gedruck. Das wird auch durch den Schluß (p. 447) bestätigt: Francosordiae apud haeredes Christiani Egenolphi Anno MDLXIIII, das Titelblatt druckt den Namen des Autors Schurps, die Folioüberschriften haben Schiurps.
- The Ausgabe: Francos. ap. haeredes Christiani Egenolphi MDXCIIII. Fol. Consiliorum seu responsorum iuris, D. Hieronymi Schurps, de Sancto Gallo, uiri et iureconsulti doctissimi, florentiss Wittenbergensis Academiae quondam ordinarii I.L. Prosessoris. Centur I. (Centur. II., III., jede mit besonderem ahnischen Titel). Centur. I mit der Widsmung an Dolziek und der Borrede Zocks, Cent. II ohne Widmung, dagegen Cent. III wieder mit der Widsmung an Christian III.
- d) Beitere Ausgaben werben erwähnt von Lipenius Biblioth, real. iurid., welcher s. u. Responsa aufzählt: Hieronymi Schurpfii Responsa Fres. 1612; und von Haubolb, Königl. Sächs. Privatrecht S. 49, bei bem

eine Ausgabe ber Consilia Schurpfe Frof. 1617. fol. als neueste Auflage bezeichnet wird.

b) Auch in ben Confiliensammlungen Anderer finden fich bie und ba Confilien Schurpfe, namentlich in : (Laurent. Kirchoff) Responsor. iuris siue consiliorum . . . Tomi etc. 5 Bbe. Francof. 1568— Dedekennius, Thesaur. Consilior. 1578. Fol. Hamb. 1623. fol. (3. 23. I. 2 pp. 239 sqq.). Modestini Pistoris Consilia Vol. I (Lips. 1596).

Much einzelne Confilien Schurpfe mogen befonbers abgebruckt erschienen sein. So findet fich bei utilitas publica: Lipenius s. u. Hieronymi Schurffii Consilium de utilitate publica priuatae praeferenda. Frcf. 1565., unb Cbenbaf. s. u. amor: Hieronymi Schurffi i consilium de non confiscandis bonis mulieris, quae ex impatientia amoris sibi mortem consciuit. Fref. 1565.

2) Reben.

Bon ben Reben in Melanthone Belectae Declamationes muß ich für Schurpf mehrere in Anspruch nebmen.

a) De reuerentia legum. Oratio de D. Hier. Schurphio Sangallensi habita in promotione D. Ioannia a Borcken Bremensis (1553).

Select, Declamatt. IIII 101 sqq.

C. R. XII pp. 12 sqq.

Dag bie Rebe von Scharpf und nicht von Delanthon concipirt fei, ergiebt fich aus bem Inhalt, besonders ben mancherlei perfonlichen Beziehungen, beren in ihr gebacht ift.

b) Oratio de legum iusticia et disciplinae praestantia ac necessitate. An. 1552.

Select. Declamatt. IIII pp. 142 sqq. C. R. XI pp. 1016 sqq.

Obwohl der Rame Schürpfs nicht genannt ift, so geht boch aus dem Inhalt zweisellos hervor, daß er Berfasser der Rede set.

o) Wahrscheinlich gehören Schlirpf auch noch ans bere Reben an, boch läßt sich bei ihnen ber Bewels nicht so ftringent erbringen, wie bei ben oben erwähnten. Ich hebe hervor bie

Oratio de ordine politico; item de periculis et officio eorum, qui adhibentur publicis consiliis. Wohl aus dem Jahr 1549 oder 1550.

Selectae Declamatt. IIII pp. 133 sqq.

C. R. XI pp. 1011 sqq.

3) Briefe. Gebruckt find mehrere in Luthers Werken hreg, von Walch. S. 3. B. oben S. 200 Note 58. Einige noch ungedruckte, laffe ich unten folgen.

An merkung. Bon anberen Druckschriften Schürpfs ist mir nichts zu Gesicht gekommen. Doch unterliegt es keinem Zweisel, daß er auch akademische Gelegenheitsschriften ze verabsaßt hat. So werden ers wähnt "Positiones und Schlußreden vom Wucher" welche "praesidente Hieronymo Schurst" von Ulrich Mordeisen bei seiner Promotion (1539) vertheidigt wurden (Tischen I p. 276). Luther sagt, er habe Schürpf oft gebeteu, ein Buch wider den Wucher zu schreiben, dersselbe sei es auch Willens gewesen, habe aber den Plan nicht ausgeführt (Ebendas.). Noch im Juli 1543 ersinnert sich Luther der "Disputation Hieronymi" vom Wucher (Luthers Briefe [de Wette] VI. 346). Uebrigens hat Schürpf dieses Thema vom kanonistischen

Standpunkte aus in mehreren Confilien aussuhrlich behandelt (Consil. I. 52 n. 19. II. 50. III. 83).

Ueber bie wahrscheinlich Scharpf (ober einem seiner Schüler) angehörigen Conclusiones contra Digamiam s. oben S. 224 Note 72.

II. Aufzeichnungen von Zeitgenoffen.

1) Sauptquelle für Schürpfs Biographie ist bie ORATIO | DE | VITA | CLARISSIMI VIRI | HIERONYMI Schurffii, | i. v. doctoris | recitata | a d. michaele tevbero, | doctore, | cvm decerneretvr gradvs doctoris, | docto viro | m. georgio cracovio, | pomerano, | additis quibvsdam ritibus | in illo actv observatis. | die septimo mensis avgusti | anno 1554. | witebergae | in officina haeredum petri seitz 80.

Bgl. Literar. BU. 1803 (3. Bb.) S. 386. Die Rebe ist wiederabgebruckt in: Selectarum declamationum Philippi Melanthonis, quas conscripsit, et partim ipse in Schola Vitebergensi recitavit, partim aliis recitandas exhibuit T. III (Argentorati 1567) pp. 324 sqq.; Halische Beiträge zu der jurist. gelehrten Historie 2. Bb. pp. 95—140; C. R. XII pp. 86 sqq. (5. daselbst weitere Nachweisungen). Der Herausgeber, Michael Tender, sagt in der Widmung an Martinus, Bischof zu Camin:

— orationem de vita.... Hieronymi Schurffii... conscriptam, a me uero in Gymnasio Vitebergensi publice habitam, tum quod ab authore luculenter eloquenterque contexta est, tum uero etiam, quod eius Viri memoriam ad omnem posteritatem durare, Reipublicae interest, in publicum prodire etc.

ŧ

ı

Hiernach ift Ceuber nicht Berfasser ber Rebe. Zweisellos ift die Autorschaft berselben Philipp Meslanthon zuzuschreiben, dem langjährigen Freunde und Berehrer Schürpfs, deffen Stiel auch nicht zu verkennen ift. Dennoch habe ich die Rede unter dem Ramen des herausgebers citirt.

- 2) Luthers und Molanthons Schriften, besonders die Briefe, sowie resormationsgeschichtliche Quellemwerke überhaupt. Hervorzuheben sind die Wittensberger akademische Urkunden enthaltenden Publikationen, namentlich: Album academiae Vitebergensis ab a Ch. MDII usque ad a. MDLX. Ed. C. E. Foerstemann. Lips. 1841. 4. Scriptorum publice propositorum a professoribus in academia Witebergensi etc. T. I et II (beginnen mit dem Jahr 1540). Urkunden bei den Geschichtsschreidern der Universität Wittenberg: Sennert, Sueuus, Grohmann (Annalen der Universität Wittenberg [1801] 3 Bde.).
- 3) Aus ungebruckten Bistationsacten ber Universität Wittenberg entnommen und baher einen selbständigen Werth wahrend, ist die kurze Biographie Schürpss bei L. a Seckendorff, Commentar, histor, et apologet, de Lutheranismo etc. Francos, et Lips. 1692. Lid. I Sect. 42 §. XCVI Addit. I i. s. p. 157. Die Urkunden des Großherzogl, und Herzogl. Sächsischen gemeinschaftlichen Archivs in Weimar, welche Seckendorff benutzte, haben mir auch vorgelegen und theile ich unten daraus Einiges mit, was um so nöthiger ist, als bei v. Seckendorff Jrrthümer mit unterlaufen.
  - III. Spätere Biographien Schurpfs.

Der Werth berselben als Quellen für Schurpfs Leben ift fehr gering, ba fie sammt und sonders

ber obenermannten Oratio de vita H. Schurffii und ber Darftellung Beckendorffe blindlinge folgen (Bgl. Dallische Beiträge a. a. D. S. 93 Note). 3ch bebe berpor: Melch. Adami, Vitae Germanorum ICtorum et Politicor. Heidelb. 1620. pp. 96 sqq. Freher, Theatrum uirorum eruditor. p. 831. Beemann, Notitia Academ. Francosurt. c. 7 p. 180 (bier einige Berichtigungen Teubers). Ioh. Henric. a Seelen, ICtorum, qui Lutheranismo insigniter profuerant TETPAS. Lub. 1730. N. 3 (wieber abgebruckt in Seelene Stromat, Lutheran, p. 447 und in ben Sallifc. Beiträgen II pp. 154 sqq.). I. A. Wimmer, Vita Gregorii Pontani. Altenb. 1730. pp. 47 sqq. B. B. Rufter in feiner Ausgabe von DR. F. Gei: bels Bilbersammlung (Icones). Berl. 1751 (einiges Reue). (Rettelblabt) Sallische Beitrage gur Juri: stischen Gelehrten-Historie 2. Bb. pp. 98 ff. (nicht ohne Rritit). Ch. F. Schnurreri Oratt. acad. . . . delectus posthumus ed. C. E. G. Paulus. Tub. 1828. 8. pp. 68 sqq. Vgl. auch Foerstemann im C. R. I col. 280 not. 280. Das bafelbft citirte Brogramm: I. G. Lehmus, Progr. de Hieronymo Schurfio, Evangelicae neritatis adsertore cum primis strenuo. Roteb. ad Tubar. 1776. 40 habe ich noch nicht zu Ges fict befommen.

In ben Literarischen Blättern 2. Bb. Col. 149 findet sich die Anfrage, ob "G. F. Deinlini ICti Altorf. oratio inaugural. de Hieronymo Schursto, D. Lutheri comite atque advocato" gebruckt sei? Ich erneuere hiermit diese ihrer Zeit unbeantwortet gebliebene Anfrage.

Bum Schluß noch eine Bermuthung. In ber fog.

1

Maber'schen Centurie, ober besser: Wimpinas Centurist unter No. LXXXVI (ed Merzdorf. p. 84) ein Bitztenberger Philosoph und Jurist unter dem Namen Hieronymus Schent de Summaw ausgestührt. Als gesbruckte Schrift desselben erwähnt Wimpina:

Ad Fridericum Ducem Saxoniae de vera nobilitate l. I.

Soute nicht anstatt Hieron. Schent de Summaw zu lesen sein: Hieronymus Schurpf de S. gallo?

Auch Christoph Scheurl in seiner 1507 gehaltenen Rectoraterebe nennt Hieronymus Schürpf: "philosophus sine nemulo acutus" (Chprian, Rust. Urtund. I. p. 476). Bgl. auch Melanthons Neuserungen oben S. 228 Not. 119.

### B. Ginige Urfunden.

# 1) Die Beftallung der erften juriftischen Lehrer in Wittenberg.

A. 1502.

Aus R. O. pag. 160 LLL. Ar. 5 bes Großherzogl. u. Herzogl. Sächsischen Hauptarchivs zu Weimar.

Wir friberich ze. Bekennen fur Bns vnb vner erbenn gen allermeniglichen, Nachbem Wir Unnferm Churfurstensthum zu Sachsten vnb annbern vnern Lauben vnb also gemebnen nut zu furborung, ein vniuersitet, vnb hobesschule zu Wittemberg vermittelst gotlicher hilff angefangen vnb aufgerichtet, Als haben Wir zu enthalbung ber

felben Den hochgelarten Bolffgang Stehelin Doctor aufgenommen und bestalt V Jarlang bie fich auf michabelis nechstuerschinen angefangen Alfo bas er zur Zeit orbi= narius In geiftlichenn rechten alle tage lefen . bub annber actus halben folle bie fich nach ordenung ber Bniuersitet mit lesen und annbernn zuhalten geburnn Er folle auch bas oberhoffgericht mit annbern verorbenten befiten und Inn dem allem fleis thun getrewlich vorzufteen, ond aufzurichten, Darumb follen ond wollen wir Ame, die beftimpten funff Jare poes befundr, ju fold geben hundert und dreiffig gulben Reinisch und mit bequemer behamfung und zimlicher notburftiger beholbung verseben. Darzu Jerliche ein gute Swein, ond einen birk ober stuckwilbes geben und antworten laffen. er auch In ber Zeit In francheit viele folle Ime In Rare frift fein folb zunberreichen nicht verfagt werbenn So auch ein fterben Infiele zu Wittemberg also bas bie vniuersitet und studenten flichn wurden an ein andr ficher end boselbft solle genanter Doctor zulesen und actus aubalbenn wie zu Wittemberg verpflicht fein barauf bat genannter Doctor Bolfgang vne pflicht und aufage gethan Dem also getrewlich nachzukomen und zuhalben als Ime auß billicheit zuthun geburt alles ongeuerbe zu urfund (etc.)

In ..... (?) form Doctori Ambrosio Ballant In werntlichen rechtenn uf iij Jare.

Aufschrift: 1502. D. Bolffgangi Stehelin funf-Jerige Bestallung bas Er zu Bittemberg als ein ordinarius ius Canonicum profitiren sol. Dabei liegt auf anberem Blatt und von anderer Sand noch folgende Notig:

Item bie zween Doctores seyn bestellet islicher vmb brepssig vnnd hundert gulben wepter sal In mehn grherre geben Erbare behausung Islichem notdurftige besholzung Islichem ehn zimlich guet Schwehn Islichem ehn hirß aber ehn gut Stück Wildes und ab Syner In tranchent siele sal Im Jarß frist seyn solt nicht vorsagt werden.

Dorfur sal Doctor Wolff orbinarius In genftlichenn rechten alle tag lefen die nach orbenung der Bniversitet lestlich sehn gesorbert daß Hoffgericht besitzen: beg gleychen Doctor ambrosius In weltlichen rechten teglich zu lesen vorpflichtet best gleychn daß Hoffgericht besitzen wue er dor zu gesobert

Item ab eyn Sterben Eynficle vnnb bie vniuersitet flihen wurde an eyn ander Sicher ende boselben sullen gnante Doctores wie zw Wittenberg lesen vnnb vorsehen werde.

Item Doctor Bolff Ift funff Jahr bestellet.

Item Doctor ambrofius ift brey Jar bestellet.

Item by bestallung Doctoris Bolffgang Stehelin bat angefangenn Michaelis Im 1. 5 0. 2.

Item Doctor ambrofij vollandi bestellung hat angefangen Rativitatis chrifti Schirftl. hernach.

# 2) Befallung des Hieronymus Schurpf als Tegent für den Codex.

A. 1507.

Cbenbas.

Bon Gots gnaben wir fribrich herhog zu Sachffen zc.

Tun tundt mit blesem Buserm brif gen Allermeniglich bas Wir ben hochgelerten Unsern lieben getreuen Hieronymus . Doctor vf funf Jar die nastenn folgendt aufgenomenn vand bestalt haben bermaßen das ehr in vosser
voniuersitet hie zu Wittl. ein lection wie ehr bisher getan
in Codice leßenn Bad sol sich sonst boneben Erbars redlichs guts weßens als seinem standt nach gepurt halten.
So wollenn Wir Ime die sumf Jar aß Jarlich hundert
gulden auß vosser Camer Zor soldung vond solche lection
ber er trewlich vond vleisig außzuwarten gewilligt vond
zugesagt hat antworten vond geben lassen, alles trewlich
vond vogeserlich Zunrtund z. Datum Wittl. Montag nach
bem Sontag Cantate Anno Om. rvc. Soptimo.

Aufschrift: Borschreibung Doctor Iheronimus Schurff vmb sein lection vor hundert hundert fl. off 5 Tharlang 2c.

# 3. Sieronymus Schurpfs Bericht an die Bifitatoren der Universität Wittenberg.

#### A. 1517.

Aus R. O. litt. QQ fol. 111—114 bes Groß: herzogl. und Herzogl. Sachf. Hauptarchivs zu Weimar.

Fabian von Fehlitsch und hans von Taubenheyn kamen 1517 am St. Mathäustag (Montag) Abends nich Wittenberg, um auf Befehl bes Kurfürsten Friedrich eine Bistiation der Universität vorzunehmen. Dienstags barauf wurde die "handelung und erfarung off vbergeben artikel . . . . furgenommen". Hieronhemus Schürpf war des "verfäumlichen" Lesens angeklagt und schint diese Beschindigung als von D. Wolfgang

Stehelin ausgebend sehr übel empfunden zu haben. Er giebt an, daß er außer seiner pflichtmäßigen Borslefung in Abwesenheit des Propstes Henning Göbe auch bessen Lection (kanonisches Recht) "bej wehlen fur die lange wehle für Ine" lese, "aber selten"

Im Uebrigen gab Schürpf seine Beantwortung ber Artikel auf Ersorbern ber Bistatoren schriftlich ein und bieser Bericht ist es, welcher hier folgt.

Bunftige Berrn. 3d thm E. gunftl. auff hemtige ansbunnung biefen Bnberricht bas ich am Sontag nach Natiuitatis Marie 3m anbern Jar ber Minber Zcall Bon wegen meins gnebigft. Herrn bes Churf. gw Sach: fen ich burch Doctor Staupit zw Thwbingen In ber Bniuersitet ale ein Magister in artibus albieber gebn Bittenberg, ond boselbft am leffen 3mo lectiones In philosophia Rehmlichen am morgen Hora ferta maiorem logicam Ariftotelis nach auslegung vnb mainung Doctoris Subtilis Scoti genannt Bnb bora tertia nachmittag in libris be celo et mundo Bnd be generatione et corruptione ich bin bestalt vub aufgenomen worden, bo vor mir gebachter Doctor, an ftabt und von wegen hochgebachts meins gnebigften herrn Jerlichen breiffig gulben und ein wolbestalten tifch, effen und trinken mit wein, ben ich sonderlichen mit eindingtt, brei Jar lang vorheischen und amgefagt, barauff bin ich beffelben Jars auf Galli bieber tommen und bie Universitet auff luce volgendt belffen einfuren Bnb intronistren Bnb albo lauts meiner beftellung angezeigte lectiones gelefenn Bnb anbere actus scholafticos mit Disputirung, ban ich bie erfte Disputation in artibus, in biefer loblichen Bniuerfitet gehalben ich gethan Bnb Im erftl. Jar Ift mir alle quattemer ber tisch szo viel ich bo por bab muffen In ber stabt

gebenn, ban ich bin vnb wiber zw tifch gangenn, bezcalt worben, Aber Im anbern Jar, hat man mir nicht mehr wollen gebenn por ben tifc, ban Itehen gulben, ba hab ich muffen vor effen und tringten bas ander Jar fiben aulben ambuffen etc. Dir ift aber nie fein wein bes tifch halben bezcalt worben bas ich boch ko ich bas bier getoftet, auff basselb mall nicht groß geachtet. Als ich amer brithalb Jar vor vorlauffung breier Jaren meiner bestellung, nehmlichen In ber faften, ale Doctor Maricalt von Wittenberg Zoget Und Doctor Vincentius ber Jung Welfch (?) lectionem Cobicis erlanget, lauts solcher bestellung geleßen, bo bat mir mein gnebig= fter Berr, aus sonberlichen gnaben lectionem sexti vnd Elementinarum vorliehen Mit befolbung fechzig gulben barauff ich ban In ber fasten ist vor zwolff Jaren Doctor worben und folche lection Zwei Jar verseben. Und bernach nehmlichn Balgurpis Jungft vorschinen Steben Jar vorloffen, bat mir Hochgebachter mein gnebigfter Berr, lectionem Orbinariam Juris ciuilis in Cobice funff Jar lang gnebiglichen vorlieben Bmb bunbert gulben jahrlichs folbes, die ich big hieher, als ich hoffe on rum zw reben, S. C. B. zw ehren ond ber ichulen zw nut ... versehen vnb gelesenn. Auch anderes noch meinen Bormogenn, fo mir als S. C. G. Diener auff: gelegt unbertheniglichenn vollbracht. Mit unbertheniger vorhoffnung fein durff, g. werben folde alles aus S. C. S. milbe anebiglichen erkennen.

> Hieronymus Schurpff Doctor 2c.

4. Brief Spalatins an Aurfurft Friedrich ju Sachsen über die Stimmung zu Wittenberg nach Bekanntwerden der Bapftlichen Bulle wider Tuther.

Enbe November 1520.

Aus R. O. S. 140 D D D Aro. 6. 10. bes Beimarer Hauptarchivs.

Gnebigster herr. Gott lob ich find vil weniger clepnmutideit zu Wittenberg ban ich besorgt.

Doctor Martinus tan nit wiffen aus was vrsachenn ber Bniuersiteth schreiben an E. C. G. erwachssen sep. hett aber mogen lebben bas es verbliben.

Die andern so vil ich Ir angeredt, stellen sich alle teder vnd getrofter bann bas schreiben gelautt.

Biewol ir warlich etlich mochten clepnlauter werben, so es an bas treffen geen wurd.

Souil ich von vilen vermerkt ist das schreiben verursacht durch den aufbruch etlicher priester '). der doch
als magister philippus mich bericht fast wenig seint, von
den etliche beraht sollen wider kommen sein. wie wol
etlich sagen wellen als solten ob II. sich von dannen
gewendt haben. Dagegen hor ich das teglich Newe stubenten kommen.

So hab ich gestern in magister philipps lection freglich ben V ober VI VI auditores und in Doctor Martinus unter vierhundert auditores wenig gefunden. und barunder vil bapferer seyner leut und gefellen, und den Schlicken iho Rector und ben Newen Canonicum zu Albenburg Doctor Simon Steyn ber in Theologia studirt.

Doctor Martinus und Doctor Carlftat befelen sich uffs untertenigst E. C. S.

Desgleichen ber probst?) vnb bechant?).

Der probst erbeutt sich den brief so er E. E. S. hieuor geben abermals mit eynem sigel zubesesten. E. E. S. soll allein gnediglich ob im halten. das er von den von Erffurt betzalt werde, Er heldeth von der bullen nichts. Und sagt wiewol im gin Erffurdt zukomen gesschriben, so welle er es doch iho unterlassen, und zu Wittenderg bleiben. domit man nit durff sagen. er seh aus forcht vondannenn geschidenn.

Es gefallen mir die Rewen bilbnuß fer wol im tor zu Wittenberg.

Die pfarrfirchen und Clofter werben Doctor Martinus fchier vil zu clebn zu senner prebig. Sein prior beforgt bas fold werb im epnft bas haus einbrudenn.

Gott fei gelobt in ewideit. Es gefellt mir noch allenthalben wol zu Wittenberg, und es stedt noch vberal foll studentenn, die mit groffem vleis studirenn. Und hoff Gott werd sein werd weiter unterhalten, und vor menschlicher bosheit mit mechtiger gewalt erretten.

Das hab E. C. G. ich onterteniger mehnung lenger nit wellen verhalten. E. C. G.

Enterteniger Diener Spalatinus.

Aufschrift: Meinem Gnebigften bern bem Churfürstenn zu Sachffen.

5. Hieronymus Schurpf's Bericht über die Ankunft des Maiserlichen Botschafters Haunart in Wittenberg.

A. 1524.

Aus Reg. O. S. 136 DDD Nro. 5 bes hauptarchive in Weimar.

Durchlaugster hochgeborner Churfurft. Mein gant:

į

t

1

willige underthemige gehorfam Dinst sehnt e durf g zuuer. Gnebigster her Ich bit e durf. g. vnbertheniglich zuwiffen bas ich e churf. g. befbel nach Roer tog Day tet boticafft ben Sannart Um Dynftag gen abendt Jungft vorschiene albir In ber Berberg In Chriftianus Goltfomibte Dawg entpfangen zc. barauff er fich anfenglichen gein e durf g vnbertheniglichen bedagkt mit vormelbunge folche bog er Man tet anzubeigen zc. er ift auch balbt willens geweßen feien wegt nach eplenburgt gu= nemben. Und alfo bin ich von Ime gescheiben. Bnb bernach ungeferlichen in einer halben ftunbt. hat er e. hausteller zu mir geschigkt mit beger ich churf. g wöllte mit Ime Collacon haltent, vnb als ich zu Ime tommen bat er mich benffen nober seten zeum Tofch und mit Im effen, er faß auch allein zu Tyfch und mich fleiffiglich gefraget, wie weit Colbits von Wehmar auch von halberstadt gelegen. Bnd als ich vorsthe fo weis er nicht anders, er werbe zu m g h herwög hanffen kommen Er fyng auch onber andern an von Doctor Martinus. Und ber Newen iber, wie ers Taufft etwas spitig gtereben. Bnb gonberlichen bweil fouil gelarter leutt hirweren und boch alle Doctor Martino beufhilen, welche Inen nicht ein geringe smache were, man shege auch nichts gute, ober befferung fo baraus teme, 3ch habe mich aber mit 3me berhalben gar In tein Difputacon wollen begeben. Dan als ich mich beforge fo gobt er ber vornunfft mber ban bem Emangelio. wiewol ich berfelbige auch nicht gonberliche ben Ime befhunden Gnedigster ber ich fuge e durf. g. auch undertheniglichen zuwissen, bas ich mit ehlichen, Jungfram Unna Spigellin freuntschafft gerebet, bnb befbinbe houil bas ichs gentliche baruor halt, bas toberit vor: meliche bie eliche behmonung gebachter Jungframe und ire vortrawten vorhindert und ist vorwar ein Erbarmliche clegliche Sach, bas folder offentlicher freffel und mutwill onder gedachten schein bes bepligen Ewangely wibber got, alle billigfeit ond ebarteit vorgenommen nicht gestewert noch gestrafft fol werben. Und ift mebn gant vnberthenig bit, e durf. g. wollet folche meine fcreibenns teinen Ungnebigen gefallen tragen ban ichs e durf. a. nicht babe tonen vnangebeiget laffen. Dan ich mich birmit onbertbeniglichen befbelen thu. Dat Bittenberg. am freitag nach betri vauli aploru anno ec rriuj. E. durf. a.

eigenhändig vnberbeniger 2 . . . hieronimus schurpff.

6) Untersuchung wider Dieronnmus Schurpf. weil tr fich mit dem Kurfürften von Brandenburg in Berufungsverhandlungen eingelaffen.

A. 1540.

Rurfurft Johann Friebrich ju Sachfen ertheilte unter bem Datum: "Beimar, Sonntag nach Reminifeere 1540" an Rung von Mila und ben Schoffer gu Bittenberg, Bolfgang Schifferbeder ben Befehl, hieronbmus Schurpf Borbalt ju thun wegen feiner Unterbandlungen mit bem Rurfürsten von Branbenburg. Sanptfächlich foll Schurpf baran erinnert wer: ben, bag bag ibm Rurfürft Johann einen Anfall verlieben, welchen er um 1500 Bulben vertauft babe, ferner baran, bag bie Besolbung Schurp fe auf 300 Gulben erbobt worben fei. Schlieflich wird angeordnet, bem Schurpf fei aufzugeben, fich aus Wittenberg bis zu Brendigung ber Angelegenheit nicht zu thun noch zu bez geben.

Sonnabends nach Reminiscere e. a. berichten Kunz v. Mila und Wolfgang Schifferbeder über die stattgehabte Vernehmung Schürpfs. Derselbe gebe, heißt es im Bericht, die Belehnung zu, doch habe er den Anfall nicht für 1500 Sulden, sondern für 1400 Gulden verlauft, indessen gestehe er ein, selbst daran schuld zu sein, daß er 100 Gulden weniger bekommen. Aber er habe die Beleihung längst abverdient. Besonders sei Schürpf darüber betroffen, daß ihm aufgegeben worden, Wittenberg nicht zu verlassen, er frage, ob er "verstrickt" sein solle, wenn das der Fall, so wolle er sein Lesen sallen lassen und alles ausstündigen.

Rury nach ber Bernehmung gab Schurpf folgens bes Schreiben ein.

hieronymus Schurpf an bie Rurfürftl. Rathe. 1540.

Aus Reg. Rr. S. 237. I. 15. 2. bes Weimarer Communalarchivs.

Lieben hern und freunde, Ich bin ungezweiselt das ihr mein underthenige anthwort auf des durchlauchsten hochgebornen fursten und hern hern Johans friderichen ze. und Burggrafen zu Magdeburg m. gst. h. vorgehaltnen beshell gnugsam vornhommen, weil ir aber von mir dezert solche mein antwort in ein kurze schrift zustellen, So hab ich solchs auch nicht wissen abzuschlahen und gib hirauf nochmals in aller underthenigkeit nachuolgende wharhaftige antwort und bericht, das der durchlauchst hochzeborn furst und her her Joachim Marggraf zu

Brandenburgt Churfurft 2c. auch m. gft. h. vngefertich por vir Jaren personlich auch burch etliche f. churf. g. rethe von mir begert vnb ansuchen gethan, mich tegen frankfort an die Ober in die vniuersttet zubegeben, welchs oft und philmals und sonderlich von berfelbigen Rethen geschehen, Ich hab aber allemal aufzugliche antwortt borauf gegeben, und bas hochgebachter Churfurft am porgangnem abent Simonis et Jube bes jungft vorschine rreit Jars f. churf g. Reth einen ju mir anber ten Wittenbergt abgefertigett ber an ftat f. durf. g. begert bas ich ime hirauff entliche vnb beschliftliche anthwort geben wolte Dorauff ich geanthwort ich mufte schliftliche nichts zuzusagen ich bett ban solche zunor an Dochgebachten m. aft. b. ben Churfürften ju Gachken zc, onberthenigklichen gelangen laffen, Dith unberthenigfter bitt f. durf g. wolten mir gnebiglichen erlauben, und wen ich solche gnebige authwort erlangte, so tonbe ich mich alsoban in bieser sachen ferner einlassen, borauff ber geschigkte bei mir weitter angehalten ich folt mich boch vornhemen laffen wen ich nhun von hochgebachten m. aft. b. bem Churfürften zu Sachfen zc. antwort vber theme 2c. wormit ich mich bewegen laffen wolte, vnb folte ein ober mber taufent gulben forbern, bo hab ich an= fenglich bebinget, bas mir ban berfelbig nicht abrebigt sein wirtt, ich wolle s. durf. a. nichts geret noch mich ju benfelbigen jubegeben vorpflicht haben, Wo ich aber gnedig vrlub vbertem und mbir ber durfurft zu Branbenburgt ec. ein summa. R. gelb ehr ond zunor ich mich in bie margt begebe gnebiglich geben wolte, so wolte ich mich mit f. durf. g. berwegen voreinigen, borauff ber geschigfte von mir gangen mit anzeigung ehr wolte folche f. durf. a. berichten, Bnb als ich mitt anbern Doctorn 1

die wache nach Circumcissonis Domini iungst porschinen Bu Berlin gemefen, bat mich bochgebachter Churfurft ju Brandenburgt in f. durf. g. gemach Mithwochs vmb seche feblag am abent noch Epiphanie Domini nechst vergangen muntfichen angereth f. durf. g. entliche anthwort zu geben Ich hab aber kein ander anthwort geben wollen ben wi ich zuuor f. durf. g. gefanten am abent Simonis et Jube beauthwort. Es hatt aber f. durf. g. nicht vnberlagen und bei bei mbir boBurBeitt In berlin burch mbergebachten Rath weitter angehalten, mith antzeigung es solte an ber bestallung zc. nicht mangeln, Ich bin aber bei ber forbrigen anthwort bliben. Es ift auch berfelbige Rath am Sambftag nach purificationis Marie neulich vorschinen bei mbir allhier zu Wittenbergt schliftlicher anthwort halben gewesen, dorauf ich ime bifen bericht gethan, ich bett biefe fach noch nicht an bochgebachten m. aft. h. ben Churfurften zu Sachfen zc. gelangen lagen, und ich vorsehe mich Doctor Brugt murde in turz anbertommen fo wolt ich mich mit Ime berhalben anfengtlichen onberreben mit bitt ehr wolte belffen vorfugen bas ich ein gnedige antwort erlangte, borumb wufte ich ime noch zur Zeitt keine entliche antwort zu geben, und fint ber Zeitt ift nichts weitters bei mir gesucht worden. End hirauff bin ich nicht abredig, bas ich mich hab vornhemen ond horen laffen, ich wher willeus mich ten frankfort junorfugen, Ich hab aber hochgebachtem Churfurften zu Brandenburg zc. mi erhort big pff bifen beutigen tag fein entliche noch ichlikliche anthwortt gegeben noch geben wollen, bifolang ich von hochgebachten m. gft. b, bem Churfursten zu Sachfen zc. gnedige anthwort erlangte, und wiewel ich willens gewesen bifer lachen balben f. durf, g. omb anedige erlaubnif aubitten.

fo hab ich doch bormitt bifanber vorzogen, bas mir be must bas f. durf. g. mith vhilen großwichtigen fachen belaben gewest und noch, unnb fonberlich auch bas ich vmmer vorhoft die fach zwischen dem Churfursten zu Brandenburgt zc. vnd m. g. h. herzog henrichen zu Sachgen 2c. folte in ber gutte vortragen worben fein, wiewol ich zweifels frei bin bas ich mein lebenlang ten vrfach gegeben, und furber nicht geben well, das einige vormuthung ober artwohn wider mich entstehen mocht, bas ich in biefer vnd anbern fachen, bi gerechtikeit bes loblichen Chur ond furstlichen hauses zu Sachgen zc. belangent borwieber rathen foltt, So hab ich auch bereitt hochgebachten bergog benrichen zu Sachsen zc. vff f. f. g. begern in biefer Erbforberung wiber ben Churfurften gu Brandenburg und Lantgraffen zu Begen ein sonberlichen Ratschlag gestellet, wiewol ich bozurzeitt mitt großer schwacheit belaben und mir alle erbett von ben Erztenn vorbotten whar, bomitt Je mein unberthenigkeitt und bandbarkeitt gegen dem hause zu Sachssen vormergkt wurde, Ich hab auch hochgebachten bergog Benrichen nebent andern f. f. g. gelerten Rethen zu Benig im oberhofgericht Lucie hirinnen meinen Rath aufs treulichst und wi ich bife sache vorstehe mitgetheilet, und fonder= lichen bas mban auch schriftliche vrtunden zu bifer fachen binlichen im schloß albier zu wittenberg suchen folte, bergleichen ich auch vmb bie rechtfertigung biefer fachen mit ben andern gelerten Rethen als bem Orbinario boc tor fachken und boctor Meldior von Dfa bie f. f. g. ond mich nebent inen in bifer anforberung gebraucht, au leipzig am vorgangenen Sambstag nach Inuocauit bobin f. f. g. Anthonius von Schonbergt zu vne geschigkt, ersucht worben und mit inen hirinnen geschloßen,

birauf ban Je jum bberflus jufpuren bas tein vormutung wiber mich geschepft werben tan, bas ich mich in bifer fachen, wen ich bereitt ten frankfort fur berfelben außorterung teme, gebrauchen lige, wi mbir auch als einem Biber mban nicht gebhuren wolte, Es ift auch biruber mein gemuth nie anderft gewesen auch noch nicht, wen ich mich gleich einer bestellung mit bem Churfursten ju Branbenburg 2c. vorgliche, ben bas ich in berfelbigen bestellung bas Chur ond furstliche hauß Bu Sachffen 2c. mit auffgebrudten worten aufezöhe, wiber bagelb weber offentlich noch heimlich zurathen, borzu ich mich ban auch ichulbig erkenne und ungern pndantbar befunden werben wolte, tegen ben vhilfaltigen gnaben und wholtaten fo mbir von hochgebachtem m. git. h. bem Churfurften ju Sachffen 2c. , vnd f. durf. g. bern vettern vnb bern vatern seliger und milber gebechtniß geschehen, wie ich mich ban auch aus gottlicher vorleihung, als ich hoff, kegen 3. churf. g. in aller unberthenikeit bigher bandbarlich erzeigt, vnd mich nhun vom anbegin ber vniuersitet albier zu Wittenbergt, mit außschlahung viler binft, vnd vil Jar bei hochgebachts bergog friedriche zeitten mit einer kleinen besolbung, bo ich an andern ortern vhir mhal fouil vnd mher bekommen haben wolte, auch mit auffichlahung etlicher folbe, enthalten habe, vnb als ich hoff f. durf. g. und berfelbigen loblichen Bninerfitet gu ehren vnd nut, vnd mitt mas erbeitt vnd mube ich nhun in bas erriig gar in iure gelefen, ift mbir am besten bewuft, ich fule auch wol an meiner gefuntheit, Go gibt mir auch hochgebachter m. gft. h. ber Churfurft ju Sachffen ac. für bie erfte und furnembfte lection im taifer Rechten vnd besuchung bes oberhofgerichts vff mein vn= toften, alein britthalbhundert gulben und weil ich ban

bif vff ben beutigen tag bem Churfursten zu Brandenburg entliche und ichlefiiche nichts jugefagt, Auch in mein gemut vnb fin nie genommen mich on vorwifen bochgebachts m. gft. b. bes Churfurften ju Sachffen ec. von hinnen tegen frankfort zubegeben, Dan weil ich mich mit gots gnabe in , meinen iungen Jaren bermaßen er= zeigt bas mbir nimanbe mit beftanbe etwafe vnehrliche und vorterliche auflegen magt, Go vorhoff ich ber almechtige gott werbe mbir auch ihund in meinem alter nicht weniger anabe vorleiben bas ich mein leben, noch feinem gottlichen willen, mit ehren volenbe, Go bin ich in onbertheniger troftlicher zuuorsicht f. durf. g. werbe bie gefaßte ungnabe wiber mich gnebiglichen fallen laffen, und mein ambigfter ber fein und bleiben, und nochbem ich allerlei beschwerunge alhier zu wittenberg hab und mir teglichen furfallent, di mir itt vff meinem letten virthell autragen fast beschwerlich, bie ich au seiner Reit, wo es bi nothurft erforbert, anzuzeigen weiß, und ich mich vom anfang ber vniuersitet bikber albier erhalten, vnb mich nimands weber mit gutt noch gelt von hinnen bewegen hab laffen, Auch in gnebigster betrachtung bas ich allemal tegen f. churf. g. vnb beren bern vetter vnb hern vater frei gestanden und noch frei stehe, und mith mit nichts vorbunden noch vorpflichtet, auch bi Zeit meines lebens wiber bas lobliche hauff gu Sachften gurathen nicht willens bin, So bin ich auch entlicher unbertheniger zuworsicht wen ich hochgebachten m. gft. b. ben Churfursten zu Sachffen zc. omb gnebigt erleubnif wnberthenigklichen bitten werbe, f. durf. g. werbent sich birinnen tegen mir, als f. churf. g. alten treuen Diner, gnebiglichen erzeigen zc. vnb bitt ihr wollet bifes langen

ţ

ı

ı

schreibens, in anfehung meiner nothurft feine beschwerung tragen.

hieronimus fcurpf, D.

Hierauf erhielt Schurpf burch bie Kurfürstl. Rathe folgenden Bescheib (Beimarer Communalarchiv Reg. Rr. S. 237 I. 15. 2.):

Der Kurfürst habe burch Cunten v. Milen, ber Landvogten zu Sachssen bieserzeit Berweser und dem Schlosser Zu Wittenberg Bericht empfangen, was Schürpf auf die Borhaltung, die ihm geschehen, vom Mund und auch durch eine Schrift barauf zu Antwort gegeben.

Und dieweil es Inhalts ber Schrift die Wege noch nicht erreicht, daß Schurpf bem Rurfürsten zu Branbenburg eine endliche Zusage gethan, fich bon Witten= . berg zu Gr. Churfürstl. Gnaben zu wenden, wie benn berfelbe auch keinen Urlaub jur Zeit bei bem Rurfürften Johann Friedrich bitten thue, fo hatte letterer wol leiben mogen, Schurpf batte bievor gegen andere alfo ge= rebet und nicht, als ob er berurts Orts bereitan eine endliche Bufage gethan und wie feine bestellung ichon aufgericht und beschloffen, woburch er S. Ch. In. ju ber Borhaltung, fo ihm burch ben v. Mila und ben Schoffer ju Wittenberg beichehen, Urfach gegeben, benn Schurpf tonne felbst ermessen, bag ber Rurfürft, wenn fich ein Diener ohne beffen Wiffen in einen andern Dienft begeben, barob Migfallen gehabt und bag er (Schurpf) auch S. Rurfürftlichen Onaben und feines Brubers, bes Ber-2008 Johann Ernst halben bazu nicht Ursache gehabt batte. Denn bie Befoldung Schurpfe fei ihm bieber anabiglich gebeffert und bagu fei ihm bas Lefen ju feiner selbst Bequemlichkeit gestellt und ihm gestattet gemesen, Anberen zu bienen und auszureisen.

Und wiewol die Begnadigung, fo Schurpf von bes Churfürsten Bater löbl. Gebächtnifes gescheben, fich auf bie Summa erftreden moge, wie in ber fdriftlichen Ant: wort angegeben, fo fei boch bergleichen Anberen vor ihm nicht wiberfahren, sonbern bekbalb geschehen, bamit er, wiewol unverbunden, fich befto beger unter bem durfürstl. haus ju Sachsen möchte erhalten.

Bas aber Schurpf ju Bittenberg für Befcmerungen vorfielen, konne ber Kurfürst eigentlich nicht wissen, benn Schurpf habe bisher S. Ch. In. bavon nichts querkennen gegeben. "Bund wiewol fein durf, gnaben vor biefer Zeit wol vrfach gehabt hetten euch vmb bas Iren miffallen zunormelben laffen, bas fich phezuZeiten vorcleinliche und ergerliche reben feiner durf. g. bekandtl relligion kirchen breuche auch orbenungen und bergleichen halbem zugetragen. Go habenns boch fein churf. g. aus gnebigem bebenten bifber beruhenn laffen."

Dieweil nun aus Schurpfe ichriftlicher Antwort hervorgehe, daß er noch nicht verpflichtet, so wolle fich ber Rurfürft verfeben, er werbe fich jum Beggeben nicht bewegen lagen, fonbern unter und bei S. Ch. In. bleiben.

Damit aber war bie Sache noch nicht zu Ende. Es finbet fich noch folgenber Brief bes D. Gregor Brud an ben Rurfürsten Johann Friedrich, batirt "Wittenberg Dienstags in Bfingften 1540" (Beimarer Com: munalarchiv Reg. A fol. 186 b):

Gnedigster ber, Doctor Iheronimus ber ift vor vier ober fünff tagen zu mir komen vnnb habt fich gleich bergestalt heut als ich meinen gefattern Conradt Wenhart ju Im geschickt vormerken lagen als gebecht er noch binwegt vnb e. c. f. g. noch umb gnebigen vrlaub anzufuchen. nhun hab ich auffs freuntlichst mit Ime gerebt vnnb gehandelt warumb es fein gelegenheit nit fein wolt vnnb bas er es nhur an vnnb In vergeffen ftellen folte Aber gleichwol gibt bas wie gemelt kegen mir four (?) sonst hore ich nicht bas er sich legen Jemabt andern vormerken laffe Aber ich glaub bas es fein entfloffene mannung nicht fein werbe allain bas er es villeicht tegen mir alfo furwendet Ich zeige es aber e. c. f. g. allein barumb vortreulich an, man fagt mir albie, Er fol mit magister franten E. c. f. g. Cantler omb fein bauf alhie haben tauffen vnnb handeln auch ben tauff auff eine fumma baben bestieffen laffen Bo nbun bem alko glaubt ich daß weniger das hinweg ziehen sein ernst sein werbe. Aber E. c. f. g. tonnen wol bem Cammerer befelen bei bem Cantler barumb nachforschung zuhaben ob ber tauff geschloffen sen ober nicht ban were er geschloffen, glaub ich bas er tegen mir bie antaig allein baromb thete ab Im villeicht e. c. f. g. bes tauffgelbes balben eine weitere gnabe mochten thun wie fich ban Doctor augustin4) etlicher magen tegen mir vormerten laffen, ban Doctor Aberonomus bat mir vertreulich ange Reiget bas Ime ber marggraff wolle iij Moo fl gnaben gelt geben wie wol man lang auff iij™ geftanben were, Solte frei fteben In berhog beinrichs v. Sachffenn fachen vnnb fonbers nichts vorpflicht fein ben feins gefallens zu frankfurt zuesein vnnb bes gelbes solt er habhaftig werben ehr er fich albie erhube wie ich ban vormarkt bas er Doctor breitenbach VM fl bot tegen Leipzig bat vororbenen muffen ber marggraff wirbet rof bnb man fere feint machen zc. E. d. durffl. an. wolte es sonft nit weiter laffen gelangen ban mas e. c. f. g. bem cammerer wolten befelen mit mgr. franhen bem Canhler bes kauffs halb zureben vnnd zuerkundigen zc.

### 7. Kurfürstl. Rescript an Joh. Bugenhagen, Pfarrer, Gregorius Bruck, beide Doctores und Mgr. Philipp Melanthon.

Dat. Weimar Dienstags nach Epiph. dmni anno 1514. Aus Reg. O. S. 149. FFF. Nro. 8 bes Weimarer Communalarchivs.

Bon gots gnabenn Johans Friberich berhog gu Sachffen Churf. 2c. vnnd burggraue ju Magbeburg 2c. Bufern grus zunor. Erwirdige bochgelarten lieben anbechtigen Rath vnb getreuen Wie vns ist ein schreiben zu vnsern eigen banden von ben bechant vand andern Doctorn ber Juriften facultet In unfer Bniuersitet bofelbft zu Wittenberg zukommen Jerrung halb bie fich Amischen bem auch Erwirdigen vnnb bochgelarten bunfern lieben anbechtigen Ern martin luther Doctor vnnb Inen autragen vand erhalten follenn fenden wier euch biebeinorwart zubefindenn, Bund wiewol wier nit wisken was bie wifach vnnb felle biefer gebrechen vnnb Irthumbs feint, borumb gemelter Doctor Martin ein brud wieber fie wel ausgehenn laffen Go erachtenn wier boch bei vnns bas es folche sachen sein werbenn bie seine christliche labr vnnb vnfer augeburgische confession anlangenn ban ane bas wurde fich ehegenanter Doctor aus anderer vefach au einem offentlichen bruck nit laffen bewegen Sunderlich wiber die Anristen facultet an Bittenberg, weil solchs anne ergernus nit tonn beichehn, berwegen 3ft vnfer anedias begern Ar wollet such borumb eigentlich erkunden ı

auch bie vrsach ann Doctor Martino felbst horen Were es nu an beme bas bie Doctores ber Juriften facultet zu Bittemberg Inn Fren lection bisputiren ober vrteilen, in einem ober mehr artickeln vnnb ftuden, etwas lerenn ober sprechen tetten, welche bem reinen gotlichen Wort vnnd lere bes heiligen Guangelij, auch vnnfer, vnnb ber andern Religionsvorwanten getanen Chriftlichen confession vund bekentnus vff bem Reichstage ju augsburg ent: gegenn vnnb wiberwertig Inen angeigenn bas wier bes tein gefallens betten vnnb fie juuorbutung weiters ergernis bauon abweifenn, Golte fich aber funft miguorftand amischenn Obctor Martino und Inen In etlich puncten zutragenn, beffelben wollet sie Zunorgleichenn vleis habenn boch Inn alwege vnuorleglich bes Doctor Martini driftlich labr. Bund nachbeme Wier vonns wiffen zuer Innern bas in etlichen vnnb fonberlich in ehefachenn bie Juriften mit ben Theologen nicht einer mehnung gu= fprechen feint, vnnb folche viel vnrichtigfeit gebiert So wollen wier bas bie Juriftenn fich in benfelbigen fellen mit bem Theologenn follen vorgleichenn bargu ir auch wollet helfen und mit allem viets baran fein bas folche vorgleichung beschehe, Bund wen biefelbenn In einmutigen vorstandt mehr nach driftlicher labr, bann bem papiftifchen rechten gemes bracht, feint wier bebacht zubeuelhenn bas also vand nicht anders in vaserna landen Chur vand furstenthumen gesprochen sol werden Wollenen aber etliche Juriften off bes Babfts rechten vorharren, nichts beste weniger bie andern mit ben theologen schlieken bann vas biefer Zwijpalt in solchen fachen nit lenger augebutbenn fein wil Wier wollen auch ben Jenigen so mit end ond den andern nit ebnig fein onfer gemut ond mehnung alleban and vormelben ban wier nicht bebacht, nachtzu-

laffen anders In vnfer vniuerfitet zuleren vnb zusprechen ban wie Ir euch bes mit ben anbern werbet vorgleichen Bnb kontenn auf benn Balh vnbilliger Wegerung fo ferne es ane ergernus gefcheen mochte wol leibenn, bas Doctor Martinus mit seinem Druck fortfüre, Ameinel er murbe bes kegenn anfichreibenns nit ichene tragen Aber bose nachrede vnnd ergernus, wie gehort suuorbuten wollet ann Doctor Martin von vnferntwegen gnebiglich begernn, bas er bis off weitern euern bericht vnnd vnser schreibenn, bomit wolle Innehalten, Dit ber vormelbung bas wier nit gemeintt etwas seiner driftlichen lahr zu wider Imands zuuorhengen Bnnd wie Ir diefe Dinge befindet vnnd wie fie vorglichen Solche alles wollet vnns nebenn eurem bebenken vormelben vnnb bewiber berichtenn Daran thut Ir vnfere gefellige mehnung, vnnb wier woltens euch benen Wier mit gnaben geneigt nit vorhalten Datum Weimar Dinftag noch Epiphanie bomī Anno bom. rvC rliij.

### 8) Concordia zwischen Theologen und Juriften zu Wittenberg.

A. 1545.

In Folge bes sub Nr. 7 mitgetheilten Rescripts sorberte Luther bie Juristen bes Hofgerichts (bamals: D. Benedict Pauli, D. Bleickhard Sindringer, D. Melchior Kling, D. Lorenz Boch, D. Ulrich Mordeisen 5) und des Consistoriums (bamals anstatt des in Halle besindlichen D. Kilian Goldstein: Lic. Conrad Mauser 6)) zu sich und es kam in der That zu einem Bergleich 7).

Dieser Bergleich bezog sich nicht bloß auf die heim: lichen Berlobnisse, sondern auf Shesachen überhaupt und

ı

ı

i

1

!

ı

ſ

!

war förmlich "aufgerichtet" b. h. zu Papier gebracht. Dafür habe ich folgenden Beweis. D. Melchior Kling, einer der Hauptgegner Luthers, scheint bei Abschluß der Einigung nicht anwesend gewesen zu sein oder sonstwie berselben sich entzogen zu haben. Denn als Kling gegen Ende des Jahres 1544 bei dem Kurfürsten in Ungnade gefallen und aus dem Kurfürstlichen Dienst entlassen war, zu Ansang d. J. 1545 aber von Reuem als Kurfürstlicher Rath und Prosessor in Wittenberg bestellt werden sollte, ließ ihm der Kurfürst neben anderen auch solgende Bedingung stellen:

"Zum britten, bas Doctor Melchior ber Concorbia berer sich Doctor Marthinus mitt ehlichen Juristen zu Wittenbergt ber ehesachen halbenn aufgericht vnnb bessundernn bas Kein verlubdnus ane ber eltternn wessen vnb beliebunge solle zugelassen werdenn, auch mitt eynig sei, Bund sich Im sprechen ber Brtteil bes Hofgerichts zu Wittenberg auch halbenn solle Bund barwiber keiner partheb rathenn ober beistehen".

Ich vermuthe nun, daß die unten mitzutheilende Urkunde die zwischen Luther und den Juristen aufgerichtete "Concordia" sei. Sie berührt nämlich sämmtliche Punkte die zwischen Luther und den Juristen streitig waren, und entspricht ihrer Form nach Dem, was der Kurfürst verlangt hatte. Landesherrliche Sanction aber scheint der Gesehvorschlag nicht erlangt zu haben. Kurfürst Johann Friedrich war, wenn es sich um Bestätzgung von Gesehen handelte, sehr bedenklich. So wurden auch die "Constitution und Artickel des Geistlichen Consistorij zu Wittenbergt" nicht — wie irrthümlich angenommen wird — landesherrlich bestätigt, sondern sie blieden Entwurf.). Demongeachtet aber haben beide

Urtunden ein großes Gewicht, demn nicht nur in der Praxis wurde ihnen nachgegangen, sondern sie sind übershaupt als Ausbruck einer Gesammtüberzeugung der wittenberger Resormatoren zu hetrachten.

Aus R. O. S. 397 ff. Lit. YY. Nr. 1 bes Wei: marer Communalarchivs.

(Bgl. Zeitschrift für Die hiftorifche Theologie 1860. S 461 ff 1

Bon benn Grabibus.

Die Zellische 10) Orbenung, von ben verbotenen grabibus fol eintrechtiglich unbt gleich In Confistorijs gehalten werben, onbt follen bie Confistoria nicht barIn bisvenfiren, por ober nach ben Chegeluboten, mer auch bawieber bandelt fol von den Baftorn vubt Confistorien, ber weltlichen Oberkeit abngezeigt werben, die fol ernftliche ftraff vben, boch foll unterschiedt gehalten werden amischen den Grabibus, die Gott aufdrudlich vorboten hat, undt die In unsern kirchen baruber angebengt fein Buer Innerung bubt ju guter Bucht, benn bie Gotlichen pergebot feindt allen Creaturen gang (un)bispenfielich undt follen mit ernfter leibesstraff erhalten werben. follen auch bie Bafterer In allen firchen Berlich Awetmal auff bestimpte Sontag bem vold bas 18. Capittel Leuitici verlesen mit turber erclerung vnbt vermabnung. por Ewigen unbt Zeitlichen ftraffen, bie Got gewiefelich pber alle Incester senbet; babei sollen fie auch bie leuth von ben andern verbottenen grabt beutlich undt underidiedlich onterrichten, bas fle fich weißen que butenn.

Von ber Cheicheibung. Dieje Gotliche Regel Ist vnwaubelbar, was Gott

aufammengefuget hat, foll tein Menfch fcheiben , barumb bat Reine Oberkeit gewaldt Cheleut von einander zu reisen, sondern alle Oberteit undt Regimendt feindt Got biefen Dienst schulbig, ben Cheftanbt, wie In Gott georbent hat zuerhalten, undt alle verbotene vermischung, undt Berftorung des Cheftandes, mit großem Ernfte questraffen, bubt vornemlich so bie Pastorn vom offentlichen Chebruch bericht werben, follen fie bem Confiftgrio bauon abnzeigung thuen, bas foll bie gefallen Berfon Citiren unbt fie gur begerung vermahnen, undt mit ber Bublica Benitentia straffen. Dabei fol bie weltliche Oberteit Ihr ftraff auch vben, Wie nhun bie vnschulbige Berson Claget, foll erftlich die Reconciliation verlucht werben. undt so bieselbe nicht erhalten wurdt, undt die unschulbige Berson begert, bas fie lebig gesprochen werbe, fol ber Richter nach erkundung, ob auch bie Clagende Berfon ein gut Zeugnuß habe, sie ledig sprechen, vnbt gulagen bas fle fich wieder umb In einen Chriftlichen Cheftanbt mit einer andern Berson begebe, Bnb wurdt biese She nicht burch ben Richter zertrennet, sonbern burch bie iculbige Perfon, die wieber Gotes willen Ihren Cheftand felbstmutwilliglich gerreift, bnbt In Gotes gericht undt Born ftelt, Aber ber Richter ercleret nach Gotes wordt, bas die vnschuldige Person ledig sen wie Mattheij 19 geschrieben Ift, Excepto casu Scortationis.

Bnbt wie die Procesur ordentlich zuhaltenn sindt, bas wißen die verordenten In den Consistorijs aus gesmeinen Rechten, undt sol vor solchen ordentlichen Proces Keiner Person erleubet werden, sich In ein ander Shestandt zu begeben, Es sollen auch die Pastores solche Personen nicht Trawen, wo sie nicht des Consistorij vrthel zuwor gesehen haben, undt sollen den Ampt leuten

bericht baruon thun, bas fie folche Bufammenlauffen ohne Orbentlichen Proceg nicht gestatten.

Bon bem ber nach ber Ersten offentlichen vorlobnus Eine andere beschlafft unbt Ehe zusagt.

So biefes vorfellet, bas einer ber ein Recht offent= lich vorlobnus mit einer gehalten hat, hernach eine andere beschlafft und Ihr auch eine Che zusaget, biese volgende beschlaffung Ist ohne Zweiffel ein Chebruch, ben bie Erfte offentliche verlobnus Ift gewißlich eine Che, barumb fol ber Theter ale ein Chebrecher gestrafft werben. mit der Publica Poenitentia undt durch weltliche Oberteit undt fol bie versunung mit ber ersten vorlubnuk porfucht werben. Go fie aber barouff beruget, bas fie von 3me als von einem Chebrecher ledig gesprochen werbe, fo(1) fie mit ordentlichen Proces wie broben gemeldt ledig gesprochen werden, undt fol Ihr vorleibet fein, fich wieberumb Christlich mit einem andern zuuorehelichen vnbt so die ander von dem ersten verlobnus nichts gewuft bat, fol Ihr auch erlaubet werben Chriftlich zu freben. So fie aber bas Erfte verlobnuß gewust hat foll fie burch die weltliche Oberteit geburlich gestrafft werben, undt foll publicam poenitentiam thun.

Bom weglauffen aus bem Cheftanbt.

Die Gotliche Regel, wie broben gesagt ift, Ist vnswandelbar, Was Got zusammen gesuget hat, sol niemandt scheiden. Wieder diese Gotliche Regel handeln alle die, welche boßhafftiglich weglauffen, undt die verslobbe Person, oder Ebegenoßen mit eigenem willen verslaßen, etliche aus ungedult, etliche aus boser lust zu vns

gebundenem leben budt que Chebruch, undt lagen Ihre arme weib undt Kinder In hunger undt Elend fiten. Diese zerreisen selber Ihren Cheftand wieder Gotes willen, vndt fallen in Gotes gericht unbt Born, unbt wurdt folder Cheftand nicht vom Richter gertrent, fonbern ber Richter thut erclerung nach Gotlicher fcbrifft, Corinth. 7, bas die vniculbige Berson ledig sei, wie broben vom Chebruch gesagt. Bnot Aft biefes nemlich gerebt von boghafftigen weglauffen, nicht von ehrlichen Bersonen die aus gebot Ihrer berrschafft In Legation, In Erlichen Rriegen, unbt andern Erlichen beuolen fachen gieben, ober gefangen werben, ober fonft mit bewilligung ber Haufframen ein Zeitlang aufbleiben, welche nicht feindt Defertores, ben folde baben nicht animum deserendi undt ist Inen berblich leibt, bas sie nicht bei Ihrem weib undt Rindern fein Konnen, von benfelbigen Rebet S. Baulus nicht. Who nhun eine Cheliche Berg fon, nach der beschlaffung von ber andern muthwilliglich weglauffet, fo bie verloffen Berfon Chebruch trebbet, wie vielmahl geschiet, vndt bie vnschulbige Berson Claget, Ift ju Procediren, wie juuor vom Chebruch gesaget, unbt Ist nicht not lenger ber Zeit zuerwartten.

So aber der Shebruch nicht zuerweisen Ift, sol die unschuldig Person drey Jahr vorziehen, undt sich so viel moglich von der untrewen fluchtigen Person erkunden, undt so sie wil ledig gesprochen werden, sol sie umb Citation der fluchtigen Person bei dem Conststorio ahnsuchen, die sollen nach ordentlichem Proces undt erkundung, ob die Clagende Person ein gut Zeuguns habe, So die fluchtige Person außenbleibet, die ander unschuldige Person ledig sprechen, undt Ihr ersauben sich wiederumb Christlich zuwer Shelichen.

Indt biefes vethel sol burch bie weltliche Obetteit geschutt werden, also bas bie ontrew fluchtige Person, so sie wiederumb kommet nicht zur Clag, auch nicht Zur Berrung ber andern ehe zugelaßen werbe, werde auch Zur straffe von wegen der geubten ontrewe Imlande uicht geduldet. ٦

Und vor solchen Sentent bes Confistorij sol ber vorlagen Person nicht gestadt werben, sich wiederamb In den Shestandt zubegeben, Es sollen auch die Pastores teine solche Personen trawen, sie haben den bes Conssistorij verhel gesehen, wie droben gemelbt Ist.

So verlobte Personen vor bem behliegen Zwes Jahr mutwilliglich außbleiben, vnd die verlaßen Berson Claget, undt auff die Sitation die fluchtige Person nicht erscheinet, sol die Clagende Person ledig gesprochen werden, undt fol Ihr erlaubet werden sich Christlich mit einem andern Zuverehelichen, undt so der fluchtige wieder kommet, soll er nicht zur Clag undt zur Zerrung des Ihigen Gestandes zugelaßen werden, sol auch Zur straffe an bemselbigen ort nicht gebuldet werden.

Bon ber Senitia, Beneficijs bnbt etlich anbern hochbeschwerlichen fellen, sollen die Confistoria dieselbige sichen abn die herschaft gelangen lagen, dieweil es doch solche Erimina seinbt, barin man besondere leibesstraffen pben muß.

## Bon ber Eltern bewilligung.

Nach bem bas ernftlich gebot Gotes bu folt vater undt Mutter Ehren: alle Kinber Ihren Eltern Vatern undt Muttern unterworffen hat, ond bie Kinber nicht Ihr selb herren seindt, sondern seindt In Ihrer Eltern gewaldt die sie burch Gotliche hulff erzeuget, undt mit

berplicher lieb undt vinusprechlicher forg undt arbeit auffbracht haben, Darunt fie tuch ben Eltern auf Got lichem beuehl gehorsam schulbig findt, bargu auch ber Eltern ampt Ift, bas fie vor bie Ihren forgen, bas fie nicht. In vnChristliche ober funft vnbekueme beprat ge rathen, welches bie Eltern nicht thun Konnen, wenn bie Rinder ben gehorsam verachten, Go gebieten wir ernftlich Zuerhaltung gottlicher gebot, bas fich Rein Junger gefell, and Reine Jungfram ohne wiffen bnbt ohne bewilligung Ibter Eltern, mit Jemanbt verloben foll, In betrachtung bas beibe Berfonen febr vnrecht thuen, bie Kinder felb. fo fich obne wifen ondt willen Abret Eltern berenbern, entwenden Inen Ihren billichen geborfam, Ehretbietung undt gerechtigfeit, bie Inen geburet, unbt bie andere Person Raubet ein freindbt Rind; welches alles ben Eltern aus vielen wichtigen vrfachen große Betrubnus beinget, barumb wir auch alle folde verlobnuf bie ohne wiffen vabt ohne bewilligung ber Elbern gefcheen, als ntehtig undt vicrefftig fpreihen, big zu freundlicher bewilligung bet Gitern, over bieg zu ettenntnug, ber von Bns geordenten Confifterien, Welche ettennen follen, ob bie Eltern billiche, erhobliche bibt genugfame brfachen biden zu wieberforechen. Dan biefes ift auch Gotes gebet, bas Briter vnbt Muttet einen vaterlichen unbt Mutterlichen willen haben, ber bie Rind nicht brfach zu vittnuglichteit, ober Junotwendung Ihrer gewiffen, bubt vorhinderung ubn Gotes abneuffung beinge, undt follen au folder ettamitwuß von vrfachen, neben ben Confiftorien, Chrifiliche gelatte vabt vornunftige pastores ober Fadultas Theologica gezogen wetben, Wit wollen auch baeneben bie Rinber, fo fich binter wiffen undt willen ber Eltern worlobet, In allen fellen, bie Che werbe

volzogen ober nicht, nach gelegenheit ber vmbstende, vndt gestalt. Ihres vngehorsams In geburliche unbt ernste straff nehmen laßen.

Bon ben heimlichen vorlobnus, wo gleich teine Eltern feinb.

Wo die Eltern noch Im leben seindt, wndt vorlobnus gescheen ohne Ihr vorwißen undt bewilligung, undt
sonst heimlich seindt, so Inen solchs vorlompt, haben
bieselbigen Eltern Ihre einrede von wegen Ihrer veterlichen undt Muterlichen Authoritet, die In Gotes gebot
ausgedruckt Ist, wie zuwor gesaget Ist, Budt Ist ein
andere frag vonn dem heimlichen vorlohnus, ob gleich
die Eltern nicht Im leben seindt. Nun ist Gotes Ernstlicher wille, das der Ehestandt sol ein ordentliche Ewige
Zusammensugung sein, einst einigen Mannes undt eines Einigen weibes, die Zeugnus haben soll, dieser Ihrer
gegenvorkstichtung, das man wise, das die Bersonen
nicht also zusammen gelossen seind, Einander zuworlaßen
Ihres gefallens wieder Gotlich ordenung.

Darumb vorbieten wir Erustlich alle heimliche vorlebnuß, da aber Personen vorkommen die mundig seindt,
vndt das vorlodnuß bekennen, oder so es beweißlich, oder
durch vmbstend besindtlich Ist, Sol soliches verlodnuß Erestlig gesprochen werden, dan durch diese bekanthnus beweisung, oder ander außturung, Ist nhun das verlodnus ofsendar; So geduret auch dem Richter nichts, sie nach Ihrer bekentnus von einander zusprechen; Was aber ander sell und Personen belanget, das sol stehen zu erkentnus der Consistorien, welche neben Christliche Kastoren oder Theologica Facultate sollen Macht haben, berfetbigen Berfonen heimliche unbt unbefante verlobnug vor untreftig zuertennen.

## Bon ben beichlaffenen.

Auch geschicht offt, bas bie beschlaffenen Meibt furgeben, Ihnen set die Che zugesagt, wo nhun die Cheliche Zusage nicht bekannbt undt nicht auffundig gemacht wurdt, follen Striftliche Bormahnungen gefcheen, bas ber bellagte fein gewißen nicht mit vnmahrheit wolle belaben, Item bas er ber Meibt vnbt bes Kinbes Glenbt bebenden wolle, vnbt mas er woll In gleichen fall, unbt so er endlich barauff beruget, bie meibt nicht zu Ebelichen, fol gesprochen werben, bas ber beclagte fol geben ein genandt gelth laut ber Recht, ober nach erRentnuß bes Confistorij, Item bem Rinbt Alimenta, auch nach erRentnuff, bubt follen beibe Bersonen von weltlichet Oberteit, omb geubter vnzucht willen, mit leiblicher ftraff vnachleftlich gestrafft werben, vnbt sollen bernach bie Bersonen publicam poenitentiam thun unbt anders nicht ad Communionem jugelagen werben, bnbt fol bierin Niemanbt verschonet werben.

#### Anmertungen.

- 1) Bgl. C. R. I. 272. S. auch Luthers Briefe (be Bette) I. 494.
  - 2) Benning Bobe.

١

- 3) Laurentius Schlamaw.
- 4) D. Auguftin Sourpf, ber Bruber bes hieronymus.
- 5) Rach einem Berzeichniß im Beimarer hauptarchiv R. O. Lit. WW fol. 394-396.
  - 6) Schreiben Rurflirft Job. Friebriche an Rector unb

Doctoren ber Univerfität Bittenberg d. d. Torgen Conntage (? ob. Montage) nach Elijabeth 1544, im Beimarer Saupt archiv R. O. Lit. LLL fol. 159.

- 7) Schreiben Luthers an ben Kurfürften Joh. Friedrich d. d. Sonntage nach Antonii 1544 bei be Bette Bb. 5 G. 715 ff. Tropbem bag biefes Schreiben bie Jahrzahl 1544 tragt, glaubt es be Bette in bas Jahr 1545 feben gu muffen. Es mag bier ununterfucht bleiben, ob bie Grunde be Bette's Richballie finb, ba fur bie Cache felbft nichte barauf ankommt, ob ber Bergleich zwijchen Luther und ben Auristen im Rabre 1544 ober zu Anfang 1545 abgefcloffen murbe. Rur bas will ich bemerten, bag bezüglich ber gangen in biefer Angelegenheit ermachsenen Correspondeng eine große Bermirrung im Reftstellen ber Daten zu herrichen icheint.
- 8) Rach einem Concept im Beimarer Sauptarchiv R. Rr. 6. 28. 1. 3 Rr. 5 mit ber Beberichrift: Dadunlgenbe Artifelb fol Doetge Meldier Ming fich verpflichtenn, Go er vnfers gnebigen berren bes Churffleftenn : 34 Sachienn Diener Ratt unnb Lector fein welb.
- 9) Mittwoche nach Michael 1544 berichten die "Berorbenthe Commiffarien beg Confiftorij ju Bittenbergt" on D. Brud, es fei ju wunschen, bag bie noch nicht publicirte Confiftorialordnung balb enbaultig feftgeftellt werbe. Beimarer Bauptarchiv R. O. S. 397 ff. Lit. YY Nro. 2. Daß biefe Reftftellung aber auch im Jahr 1545 und 1546 nicht erfolgte. ergiebt fich baraus, bag bie brei in ben weimarer Acten befindlichen Eremplare ber "Conftitution und Artitel" gerabefo ben Charafter eines Entwurfs tragen, wie ber nach Buch = bolber beforgte Abdrud bei Richter. (Bgl. 3, B. bei Rich = ter Rirchenordnungen I G. 371 col. 1 bie Rota und G. 373 Nota). —
- 10) Es wird einer auf Chejachen fich beziehenden "Ordinatio quae appo 1545 Cellae facta, et conscripta est" qebacht in Ernesti Coth manni Respons. iuris sen consiliorum . . . Vol. I. Resp. I. n. 191 tp. 17). Meuerbings deint biefe Orbnung in Bergeffenbeit gerathen ju fein.

## Beilage IIII.

# Die Schriften Johann Apel's ') und ihre Ausgaben ').

Ŧ.

## Defensio pro suo coniugio.

1523

1. Defensio Johannis Apelli ad Epscopum Herbipolensem pro suo conjugio.

Boransteht: Joanni Croto, vere Viro in Christo, Martinus Luther. Am Ende des Briefs: Vitembergae 1523. Der Brief bei d. B. II. 358 (Juli 1523), deutsch bei Balch XIII. S. 225.

In fine: Impressum Wittemberge 1523. 1 Bg. 4. Bgl. Allgemeiner litterarischer Anzeiger. 1798. N. CXXI. col. 1221.

 Defensio Johannis Apelli ad Episcopum Herbipolensem pro suo Conjugio. Prefixa Martini Lutheri Epistola ad Crotum de eadem defensione. 1. Bg. 4.

### 456 Die Schriften Johann Apels und ihre Ausgaben.

In fine: Impressum apud Regimontanos Borussiae 1524. Der Buchbrucker ist wahrscheinlich Hans Weinreich, ber 1522 bas erste Buch in Königsberg bruckte

Bgl. Richter in ben Litterarischen Blättern 5. Bb. Rürnb. 1805. 4. col. 319. 320.

- Defensio Ioannis APELLI | ad Episcopum Herbipolensem pro suo | conjugio. | Ioanni Croto, vere Viro in Christo, | Martinus Luther. |
  - Wörtlicher Abbruck von 1. in: Unschuldige Nachrichten von Alten und neuen THEOLOGIschen Sachen 2c. Auff das Jahr 1710 2c. Leip= 3ig. 8. SS. 199—208.
- 4. Gine beutsche Uebersetung ber Desensio finbet sich mahrscheinlich in:
  - Handlung bes Bischofs von Bürzburg und beeber gefangenen geistlichen Doctoren Freundsschaft, ehelich Berheurathung betreffend. Supplization D. Joh. Apels Gefreundten an das Regiment zu Nürnberg. Antwort des Regiments an den Bischof von Bürzdurg. Eulensburg s. a.
  - Bgl. Allgem. litterar. Anzeiger a. a. O. col. 1222 u. S.A. Will's Rürnberg. Gelehrtens Lexison 2c. fortgesetzt von C. C. Ropitsch 5. Th. S. 36.
- 5. Johann Apell vnnb Fribenrich Fischer, bebbe Doctorn. MDXXIII. Bas fich mit ernanbten beyben Doctorn, Ihrer Ehelichen verhehratung halb, vnb bem Bischoff zu Burgburg, bis zu ihrer gefändnuß, vnb folgenbs zu ihrer ent-

lebigung zugetragen vnb verloffen, Ist erstemals durch Nicolaus Apell Duchmacher vnb Burger zu Rärmberg, Im Jar M. D. rr iij. zusamen getragen, vnb durch den truck offentelichen an tag gegeben worden. Eto.

in

Lubonicus Rabus, Historien ber Henligen Außerwölten Gottes Zeugen zc. 7. Theil: MDLVII. 4: fol. I. sqq.

hier findet fich Apels Defenfio beutsch ohne ben Brief Luthers fol. III. — V.

6. Die Darstellung bei Rabus ist wieder abgebruckt bei Golbast, Politische Reichshändel p. XVIII. pag. 785 sqq.

II.

## Methodica dialectices ratio.

1527—1535.

1. METHODICA DIALECTICES RATIO, AD IVRISPRV- | dentiam adcommodata. | Authore Iohanne Apello, Iuris utri- | usque Doctore. | Norimbergae apud Fridericum Peypus. | Anno M. D. XXXV. 15 Bogen. 4. Sign. P. finden sich solgende Berse:

lohannes Apellus adolescenti iuris ciuilis studioso. Crede mini bene qui definit, dividit atque

Partitur, cunctos explicat hic numeros.

Aerea fictilibus contra sic miscet, iners qui

Confundit partem non bene cum specie.

Hoc est quod ueteres quondam dixisse feruntur, Multa hunc soire uirum, qui numerare soiat.

In dem von mir benutten Gremplar der Rönigeborger Rönigl, Bibliothet find bie Drudfehler pon Apels Hand corrigirt. Dem Drudfehlerverzeichniß ist beigeschrieben: "sunt correeta". Jebenfalls ift es baffelbe Eremplar, welches Apel an Herzog Albrecht schickte.

2. CLARISSIMI IVRECONSVLTI CLAV-HI / J DII CANTIVNCYLAE METENSIS, Regij tribunalis apud Ensiaheym | Cancellarij | TOPICA LEGALIA. | QVIBVS IN EAN-DEM FERME RATIO | nem conscriptas adiecimus | IO. APELLI- NORICI, ET PFTRI GAM- | mari Bononiensis Commentationes cumprimis eruditas, pultumque Legum studiosis profuturas. | ITEM | Eiusdem Petri Gammari de prestantia ac certitudine Legalis scientie | Lucubratiunculam, Cum Rerum et Verborum in hisce amnibus memorabi- | lium Indice locupletissimo. | BASILEAE APVO HIERONYMVM CVRIO-NEM | MENCEMARTIO, ANNOM.D. XLV. · · · · · Rí. Fol.

1

Avels Wert beginnt auf S. 108 und geht bio & 164. Die Borrebe bes Cl. Cantiuncula ist batirt

vom 1. Juni 1520. Bal. Mllgem, Litterar, Ameiger a. a. D. ec. 1322.

PRIMVM | VOLVMEN TRACTA - | tolum ex variis inris interpretibus collectorum, etc. | LVGDVNI | M. D. XLIX. | Cem priwilegio Regio ad gexennium. fol.

au Dien findet ficha "Methabica billec-

tices ra= | tip ab iurisprubentiam abcommo= bata Janue ! Apello authore!! | (wie es freint aus Cantinnoul. Top.), abgebruckt fol. 279 b. bis fol. 278 b. (mit ben ichematischen " Uebersichten). ., 4. IQAN. APELLI | TYROCI- | NIA IVRIS DISTIN- | CTIONIBUS RE- | PETITA, | per | IOAN, REICH, SCHEFFERVM. | Repetitiones sequens pagina | significabit. 1/ / (Beichen bes Berlegers.) Cum gratia et Privileg. Caes. Maiest, | BASILEAE, | PER SEBASTIANVM HENRICPETRI. In fine: BASILEAE, | Per SEBASTIA-NVM HENRIC- | PETRI ANNO A CHRI-STO NA- | TO. M. D. XXC. MENSE | SEPTEMBRI. | 11 Bogen. 8. 1. / Div. Andet: Adi: METHODICA DIA-LECTICAE INVENTIONIS INTRODVCTIO IVRISPRV- | dentiae exemplia il- | lustratal' auf GG. 68-75. Die Biomungsepistel, . Einleitung, Machwart und die schematischen ..., ... Meberfichten find binwoggelaffen; ber Tractat . : !beginnt. (antsprechend bem 3. Capit. bei Apel EFFI- | CIENTE: Dann folgt bas Uebrige 1 linit Umftelling ber Rothenfolge ber Materien : 'unt Einfchiedung bos in ben beiben erften Capiteln. bei Auch Enthaltenen. Der Heraus: geber liefert also eine neue: Bearbeitung, welche Absicht er auch in ber Vorrebe aus: spricht: Habes, amice Lector, Ioannis Apelli

incie Tyrocinia, repetita eadem eo quidem

i 11.

### 460 Die Schriften Johann Apels unb'ihre Ausgaben.

genere, quo nobis sua lurisconsultus ingenij dexteritate reliquit communicata: sed tamen et paulo commodiori tam universae materiae, quam observationum singularium distinctione nunc recens in gratiam iuventae illustrata". Bgl. Philippi Friderici Weis de aetate Brachylogi observat. (Borrebe jum Marburger Lectionsfatalog für bas Wintersemester 1808) bei Böding in ber Borrebe ju seiner Ausgabe bes Brachylogus p. LXXVI in ber Rote.

Ш.

## laagoge.

1535.

 ISAGOGE | PER DIALOGVM IN QVAT-VOR | Proc Institutionum'diui Instiniani | Imperatoris. |

AVTORE IOANNE APELLO | Norebergen utriusq; Iuris Doctore, ante aeditionem mortuo. Per Erasmum Poherl ciuem Vratislauien in studiosorum Iuris prudentiae usum | ex autoris ipsius autographo | fideliter descripta. |

In fine: EXCVSSVM VVRATISLAVIAE IN | OFFICINA TYPOGRAPHICA AN- | DREAE VINCLERI. ANNO DO- | MINI. M. D. XL. |  $4^1/_2$  Bogen. 8. Keine Blattund Seitenzahlen, wohl aber Signaturen. Signatur bes letten Blatts E 2.

Boransteht: IOANNES | LANGVS SILE-

SIVS ANDREAE | Vinclero suo. S. D. Am Ende des 5 Seiten langen Briefs: Datum Nissae ipsis Soterijs. Septimo Calend. Aprilis. Anno. MDXXXX.

Dann: DE DIALO | GO ISAGOGICO IN INSTIVTIO- | nes Iustiniani Imperatoris, Ioannis Apelli ad | Candidatos Iuris ciuilis Ioannes Lan- | gus Silesius. 23 Distituen auf 2 Seiten. Hieranf: PRAEFATIO mit turzer Angabe bes Inhalts und enblich von Sign. A. 6 an: ber Dialog.

Ich habe hiese Ausgabe um so sorgfältiger beschrieben als sie weber Weis, noch Savigny, noch Böding bekannt ist. Sie befindet sich auf der Königsberger Königs. Bibliothet in zwei Exemplaren. Das von mir benutte Exemplar (Da. 11. IV. 8.) befand sich einst in der Bibliothet des Pomesausschen Bischofs Paul Sperat.

Es mag hier noch ein Abbrud ber Stellen Plat finden, welche von ber Handschrift bes Brachblogus handeln, die Apel in Preußen gesiehen hat.

Sign. B. (8b.): SVLPITIVS. —— nam hoc ausim affirmare ——, longe accommodatius subiungi eam (donationem) quatuor contractibus quibus utraque obligatio etiam solo consensu plerumque introducitur. Talis siquidem est hodie Justiniano sic uolente donationis natura, praesertim, quantum ad eam attinet, quae fit sine mortis mentione. Alteram etiam speciem

41

ati

maluit lustinianus ultimis uoluntatibus connumerare, quae nimirum a iure ciuili suum robur accepit, quae tamen admodum frequens non est, et in qua traditio inest, "Here' atque' ego 'ante annos non ita multos exemplam uidi, 'in quo in eum modum hie donationis tractatus distinctus erat etc. Sign. O-3: SVLPITIVS. --- Postremo CONSENSV per emptionem, wenditionem, locationem, conductionem, societatem et mandatum. Quibus iam antea exemplo uetusti libelli inductus, ausus sum donati-L onem infer viuos adnumerare. Sign. C5 (b): SVLPITIVS. -- Caeterum at haco omnia melius et exactius 4 · · · intelligerem adituit me libellus Institutiowith hum, annis abhine quadringentos conscriptus, quibus LOTHARIVS Saxo orbi Romano imperauit, ad eum miosium, qui sequitur. Primus in ordine liber erat qualis ' - etfam hodie eiroumfertur, sie tamen ut titulus de lure personarum primum sibi locum uendicaret, reliqui duo tituli, qui praecedunt, essent universae tractationis prae-ludia. Deinde secundus Wher usque ad Ti-🖖 🖖 tulum de obligationibus protendebatur: tum territus abi eo loco usque ad titulum de "" schonibus, ita ut principium tituli de donationibus titulum de legatis; reliquum uero titulum de mandato sequeretar, quemadmoinic all dutti iam antea utemini. Praeserea titulus quibus módis/tollitur obligatio titulum de

· actionibus praecederet, ultimoque loco libro tercio' poneretur: Postremo titulus actionibus cam his, quae sequentur, liber : quartus erat, ut nimirum luce hac meridiana clarius cernas librum primum tractationem personae, secundum modos quibus dominium del jure gentium, del jure civili introducitur, tertium contractus, delicta et quasi, ex quibus oritur obligatio, et quartum fibrum officia et effectus tum dominii, tum obligationis complecti. ALBERICVS. Quis fecit tibi o Sulpiti eius libelli copiam. SVLP. Nuper inueni eum apud mare Balticum et sinum Codanum in Bibliotheca quadam haud ita magna a tineis corrasum et puluetibus bene obsitum. ALB. Hui in hoc orbis angulo apud Cimmerios tam splendidum libellum, qui possit talibus tenebris tam claram lucem reddere. SVLP. Etiam Alberice, et puto eum a docto aliquo, qui i i cum PRIMISLAO aut OTHOCARO quinto Bohemorum rege, nisi me coniecturae fallunt, proficisceretur, illuc perlatum fuisse, quum inibi temporibus RODOLPHI Romanorum regis, qui ex Habsburgensium familia primus superiori Pannoniae praefuit, Vlin-" Regiam, in ed foco, quem Plinius Austraufam gens ipsa Sudanen adpellat, aedificaret, quae hodie Mustris' principis AL-- BERTY Marchionis Brandenburgensis et domini Borussiorum beneficio Serenissimi SIGISMVNDI Polonorum regis auunculi principalis sedes est, atque à fundatore rege mons regius appellatur.

2. D. VLRICI FABRI CH CONFLVENTINI Iurecons. et Archiepisc. Principisq. Ele | ctoris Treuerici cosiliarij, Processus | iudiciarius utilissimus, iampri | mum euulgatus. | Cum praefatione D. IVSTINI GOB LERI Goarini iurecons. in qua et de eiusdem Fabricij uita et moribus | nonnulla. | ITEM, | PETRI MOSELLANI PROTE- | gensis uita, continens studiosi hominis imagi- nem, per eundem D. Iustinum Gob- lerum conscripte. DIALOGVS ISAGOGI | cus in Institutiones Iustiniani Imp. certam lega | lis studij methodum exponens, IOANNE | APELLO Iurecons. autore. | BASILEAE. | s. a. 12 Bogen. 8. Die Epistula dedicator. Goblers ift vom 30. August 1541; body findet fich SS. 102. 103 auch ein Brief Goblers p. 1. Mai 1542. SS. 131 - 135 ber Brief Johann Lange's an Anbreas Bincler; S. 136 beginnt bas Sedict von Ioannes Langus Silesius: dialogo isagogico in Institutiones Iustiniani Imperatoris Ioannis Apelli, ad candidatos S. 138. ARGVMENTVM. Iuris ciuilis. SS. 139—192: DIALOGVS ISAGOGICVS IN | Institutiones Instiniani Imp. loanne | Apello autore.

Diefe Ausgabe halten noch von Savignp und Boding für die erfte.

Db bie Busammmenftellung von Ulrich Fab-

noffen Ulrich's von Sutten, mit Betrus Mofellanus und Johann Apel nur zufällig ift, ober ob Justinus Gobler, welcher bie Wittme bes Ulrich Fabricius geheirathet batte, jene Manner, von benen nachweisbar ber erfte mit bem aweiten und ber aweite mit dem britten in Bufammenhang fand, absichtlich verband, mogen Unbere entscheiben. Dag Apel mit bem Rheinland und ber Moselgegend bekannt mar, möchte ich fast behaupten. Man f. Isag. Sign. D. 1. (Ausg. 1): "Deinde adsimilabat hunc harum Institutionum enarratorem cuidam Paedagogo, qui duxerat puerum Vindeuianam" und bie nun folgende Reisebeschreibung.

- Isagoge per dialogum in IV. Lib. Institutionum Diui Iustiniani, Auctore Ioanne Apello, Norimbergensi, iuris utriusque doctore, Lugd. 1543.
  - Cf. Püttmanni Miscellaneorum c. Vll. und Boding in feiner Ausgabe bes Brachylogus p. Xllll. in not., p. LXXI., p. LXXV.

Beis halt biefe Ausgabe, bie er übrigens auch nicht gesehen bat, für die Editio princeps.

\* Buttmann a. a. D. und nach ihm Stod: mann in seiner Ausgabe von Bachii histor. iurisprudent, Rom. (§. XX. Lib. III. c. l.) baben fälichlich bebauptet, es fei biefer Mus: gabe von Apel's Isagogo eine Ausgabe bes Brachylogus beigefügt gewesen: Bgl. Böding l. l. p. XCIV. — Die Angabe, baß eine Ausgabe ber Isagoge Lugdini III. 8. erschienen sei, welche unter Berweisung auf Buttmann in Bachii Histor. turisprudent. Rom. ed. Stockmann p. 635 sich sindet, scheint irrig zu sein. Bei Buttmann sindet sich unmittelbar nach Anssührung der Ausgabe der Isagoge von 1553 die Lyoner Ausgabe des Brachylogus v. 1553 citirt. Dieß scheint zu dem Irrthum Beransassung gegeben zu haben. Cf. die Abdrücke bei Böding l. l. p. LXXII. mit p.

TVTIO- | NVM, AB INCERTO AVTORE
IN COM- | PENDIVM REDA | CTVM, EX
VETVSTIS- | sima Bibliotheca, vbi diutius
latierat, | maper inventum: brevibusq; Annotationibus illustratum. | Isagoge D. Ioannis Appelli in quatnor lib. | Institutionum
D. Iustiniani Imperatoris, | per Dialogum. |
(Signum) | LOVANII, | Excudebat Bartholomacus Gra- | uius, impensis Martini Ro- |
tarij. AN. 1551. | Cum Gratia et Privilegio

C. M. 18.

Apels Isagogo findet sich pp. 129—181. Bgl. Allg. Litter. Anzeiger a. a. D. col. 1219. Bill's Nürnberg. Gel. Ber. 5: Th. S. 36. Bölling in seiner Ausgade des Brachylog. p. XCV: XOVI.

5. QVA RATIONE AC METHODO INSTITVtionum libri IIII. Dini tustiniani | Impera-

● 467 c 🎆 cinne dann N. 3. ale ichr. Ann 🖫 Abe= Ber= von von Th. **5** bas 👼 l. p. 

Man. - Am.

### 468 Die Schriften Johann Apels und ihre Ausgaben.

Appelli (so schreibt Reusner) dialogus fins bet sich pag. 173-215.

Bgl. Aug. litter. Anzeiger a. a. D. S. 1222. Böding l. l. p. XIII, in Not.

#### IIII.

## Epistulae.

1516. 1519. 1530—1536**.** 

## 1. Gebrudte Briefe.

a) Ioannes Apellus Georgio Spalatino. Lips.
 19. Apr. 1516. Sebrudt in \* Hekelii Manip.
 Epistolarum singularium p. 25.

Der in biesem Brief erwähnte Dionystus ist vielleicht ber spätere Pfarrer in Frankfurt am Main. D. W. IIII, 649. Hel. Eob. Hessi . . . . et amicorum ipsius Epistol. samil. libri XII (s. sub b) pp. 46. 48.

b) Ioannes Apellus Eobano Hesso, Herbipoli MDXIX. Sebrudt in HELII EOBANI | HESSI, POETAE EXCELLENTISS. ET | Amicorum ipsius, Epistolarum familiarium Libri XII. | etc. | Marpurgi, Hessorum. | Christianus Egenolphus excudebat. | In fine: MARPVRGI, Apud Christianum Egenolphum Hadamarium, ANNO 1543. | Mense Martio. | Fol. (Bgl. Böcking, Index bibliographicus Huttenianus No. 56.) p. 29 sq.

## Ioannes Apellus Eobano Hesso, S.

Nescio, mi Hesse, quo fato contingat, ut doctis quibusq; insinuer homuncio ego, Accursio planè suffocatus absynthio, ita ut me prorsus indignum iam antea iudicauerim, qui uel nominer apud Gratias et Musas. Quód si uerum licet fateri, magnum apud doctas frontes mihi ruborem Iustus Vuindshemius parit, qui me cogat anserem inter olores Quanto enim consultius, bone deus. facerem, si domi latens, me meo pede metirer. Et possum quidem aliquibus uideri sciolus, nisi soricis exemplo memetipsum proderem. At uero quid ego Vuindshemium incuso, hominem officiosissimum, ne quid dicam ambitiosius, meique amantissimum? aut quid uerborum illecebras quero, perinde ac quicquam possit uerborum lenocinium ad amicitie munus obeundum? Ego te, mi Hesse, amo et amaui semper, posteaquam illa clarissima ingenii tui monumenta uidi, nempe Heroidas, et iam profectionem Erasmicam. Si qua reliqua sunt, ad nostras manus haud peruenere, quando Papinianus denegat nobis ista curiosius peruestigare. Restat, Hesse, si eo adactus es, ut non sis dedignatus Apellum in album amicorum scribere, ut in secundis aut tertijs eum consistere patiare. Siquidem imperitie mee tam conscius mihi sum, ut temere primas non ambiam. Sit ergo hoc τό μνημόσυνον amicitie nostre sempiterne. Vale feliciter et Langum, Jonam, Draconem, ex me saluta. Herbipoli. M. D. XIX.

Diefer Brief ift in mehrfacher Beziehung intereffant,

querft weil er beweiß, bag | Johann Apel mit bem | Erfurter humanistentreis in Beziehung ftanb, bann, weil er andeutet; bag Juftus Bliidsheim etwas won Apel veröffentlicht" but. Diefet Juffus Dindsbeim ift wohl ibentifch mit bem Iodoeus Wynsheim, ben Lie. Padormannus Fornacificis feinen wurbigen Freund mentit, wie er auch Coban Heffe u.'M. mit bent Brabicat "amici mei cordialissimi" beehrt (Epp. obsc. uiror. fed. Boeking] I. 38). Bei Banger Annal. typ. VI. pp. 498; 499; 506 finden fich einige in Erfurt gebrucht Bucher' bestil Jobords' ober Juborus Windsheim; 'ober richtiger : Bobocus Tertor aus Windsheim, ber fich auf bem Liter eines berfelben (s. a.) Concionator Herbip'elensis nennt. Es ift mir noch nicht gelungen, fle gu Beficht zu bekommen; ich bedaure baber, nicht unter: futhen in konnen, ob die in einem berfelben (Banger l. h' p. 498 n. 34) abgebruckte "CANTALITI poete clarissimi Christiani poenitentis Elegiaea confessio", obet "Joannis Wetterii in praeceptoris sul lucubratluneulus commendatio", ober mas fonft etwa von Juffann Apel heirfihrt. Jest ift über Juftn's Binbo beim und feine Bucher gu vergleichen Rampfcutte, Universität Erhurt I SE. 168 ff.

Nach einem Brief Soban Heffe's an Johann Apel kate ich vergeblich gesucht. Das Schreiben Heffe's "Ex Erphurdia, aequinoctic Multij. M. D.: XIX." In konnte manietwa mit bem obigen Apel'schen Brief in Zusammenshing bringen, wenn bie Abbreffe nicht entgegenftlinde; biefe lautet nämlich: "Optimo ac eruditissimo viro Iohanni Mylid Herbipolitano.

Auf bie Worte Hessum tuum, si quid peccatum est, longa uel ab-

sentie uel negligentia, isthoc crimine liberabis, et in album tuorum, si forte inde excidit uel inter primos restitues. Volo enim nulli tuorum in te uel amando uel ornando caedere, ejusque rei habes testem hanc epistolam. Simul et δδοιπορικόν nostrum; quod cum ijs transmitto" etc., fonnte bie zweite Balfte bes Briefes von Apel gar mohl als Antmart gelten. Möglich alfo, bag ber Brief Beffe's an Apel eine abnliche Phrase enthielt, wie ber an Johann Mulius, möglich fogar bak beibe burch benfelben Ueberbringer nach Burgburg gelangten. Als folcher wird von Deffe: "noster Otto" 5) bezeichnet. Deffe benutte mobl bie gebotene Gelegenheit ju Sendungen und Schreiben an mehrere Burgburger Freunde. Der erfte Theil feines Briefs an Apel enthielt etwa tobende Bemerkungen über bas von Ruftus Bindsheim veröffentlichte poetische Brobutt Apele und Bermunberung barüber, bag ber Jurift auch ben Gratien und Musen bulbige.

Uebrigens scheint Würzburg um jene Zeit ein Hauptsit der anonymen und pseudonymen Schriftsellerei gewesen zu sein, die jest so viel Kopfzerbrechens verursacht. Daß Upels Freund, Friedrich Fischer, der andnyme Verfasser der "Exhortatio uiri cuiusdam do-otissimi ad principes ne in decimae praestationem consentiant" sei, haben schon Karl Hagen und besonders Eduard Böding. Diberzeugend dargethan. Welche aber sind die "libri Vuirceburgenses" von denen 1519 Henricus Urbanus durch den von einer Reise nach seiner franklichen Hachricht erwartet hatte?)? Ich weiß cs nicht, aber der Vermuthung kann ich mich nicht entschlagen, daß Apel. Fischer und Jacob Fuchs um Manches

wußten, was man geheim zu halten Ursache hatte. Wurben boch auch, als man bei ben beiben erstgenannten eine Haussuchung vornahm, Schriften gefunden, die sie compromittirten, scheint es boch als ob Jacob Fuchs ber Jüngere nach dieser Haussuchung gestohen sei, was er gewiß nicht bloß beswegen that, weil er die Frauen Apels und Fischers gewarnt hatte.

Es feblen mir bie Sulfsmittel, um in biefer Richtung eine genauere Untersuchung anzustellen. Wenn ich mich bennoch unterfange 8), eine Bermuthung auszuspreden, fo geschieht es mit größter Bescheibenheit und nicht weil ich von ber Untrügbarkeit berselben überzeugt ware. 3ch glaube nämlich, bag an Apel und feine Burzburger Freunde zu benten ift fowohl bei bem in Boding's Ausgabe von Hutten's Schriften (III. pp. 465 sqq.) abgebrudten "Pasquillus siue pasquillus exul. Dialogus anno MDXVIII. scriptus", ale bei bem Ramen 8. Abydenus, Corallus. Germ. (Bgl. Huttens Schrif: ten hreg, von Böcking I. 442 ff. IIII, 553 ff.) tann bie einschlagenben Schriftstude nicht lefen, ohne vielfach an die Rebes, Dents und Darftellungsweise bes Berfasser ber "Isagoge per dialogum in quatuor libros Institutionum diui Iustiniani Imperatoris" er: innert zu werben und baf letterer eine umfaffenbe theologische, juristische und zwar elegant juristische, philosophische und philologische Bilbung befag, bag er Ginn und Beschmad an, sowie Beschid für bie Sathre batte, läßt sich nicht läugnen. Und alle biese Gigenschaften finden sich auch bei bem ober bei ben Berafaffern ber ermahnten anonymen und pseudonymen Schriften. Bem Anderes follen wir oftwieberholte Ausbrucke und Benbungen wie "Tota lis est de uindiciis secundum liber-

tatem" etc. (Hutten. opp. ed. Boecking I. 443), "Si fur, si homicida, si veneficus esset" (ibid.), "Decernunt hoc leges ipsae, ut in malis caussis propensiores sint iudices ad absoluendum quam ad damnandum" (ibid. p. 444), "Olim lege sancitum erat, ne quid temporalis dominii haberent vel opulenti essent flamines" etc. (ibid. IIII. 558), "Quo iure cautum ut tot canones, tot leges in summam uertantur iniuriam?" (ib. IIII. 566) und viele andre; wem anbere bie Ermähnung ber lex. Fannia, ber lex Julia (ib. IIII. 557) u. f. w. (von Accurfius und feiner Gloffe [IIII. 469] ju geschweigen) zutrauen, als Jemand, ber eine befondere Aufmertfamteit und Reigung für biefe Dinge befag, ber bie Alten, namentlich Gellius, mit Sinn für bie Romifche Rechtsgeschichte gelesen batte? Dann: Wer konnte Anders bas Berhaltnig ber Theologie zur scholaftischen Philosophie berühren, um fortzufabren: "Quibus propius accedunt Canonistae et qui iura tractant (prope dixerim summas iniurias), qui ilico ducentos canones producunt, inter quos uix tres concordant" etc., ale berjenige, welcher ben juristischen Unterricht seiner Zeit kannte und über benfelben ein Urtheil fich gebilbet hatte? Dann ber Sat: "Burrexit iam unus qui vocatur Philippus Melanchthon, de quo ipsi multum tenent; ille fecit unam nouam logicam et unam nouam Rhetoricam, et dicit quod rhetorica sit dimidia logica, et una sit ab alia, et mutuent sibi mutuo principia (ibid. IIII. 582), ferner die Bemertung: Ego sum ita occupatus in sancto Thoma, quod numquam in vita mea perlegi Bibliam (ibid. III. p. 584), wozu zu vergleichen ift Apelli Isagog. Sign. D. (7 a)', weiter bie Furcht vor Lauschen und Delktorat, welche in Apela Usagoge sowohl als iw den Dialogen eine Jauptrolleuspielt, endlich die Beichen; welche andeuten, daße wenigstens die Dialogi asptem in Süddentschland verfaßt seien ("Vidistin" apostolieum Brens, amnibus: pspe. templonum valvis Maguneiae: assixum"? ibid. IIII. 558; Maximilianus Aspillanus; ib. IIII. p. 561), sowie die Neigung griechische Wörter und Nedensarten einzustreuen oder Namen der alten Geographie zu üttment, alles das sind Spuren, welche auf die Annahme einen gewissen Kernendtschaft zwischen S. Adydenus, Covallus. Germ. 1stid dem Autar der Isagoge per dialogum in quatuor libroa Institutionim diai Iustiniani Imperatoris diassikren.

Ans dem Namen Abydenus, Garallus läßt sich zur Roth ein Abeilus, noryous d. s. (dootor artium? 10) heraustesen, der Buchtade S; tönnte etwa sacerdos bedeuten, wie ja auch Friedrich Fischer von sich sagt: "qui ...... sacordotum collegio donati sumus" 11); die Bezeichnung Abydenus, so viel als sycophanta, würde auch der damaligen Beschäftigung Apels mit Advocatur zu erklären sein oder mit einer gewissen Schristischen auf iden Character der unternommenen Schristischerei hinweisen. Carrallus — pedlitus aber wäre in Berbindung zu dringen mit der somischen Stymologis des Horazischen Namens. Apella bei den Scholiasten des Horazischen Kamens. Apella bei den Scholiasten des Horazischen Apella, die Christ.

Wie tunftlich und gesucht diese Erklärung auch sein mag, wie febr ich auch mir bewußt bin, überall keinen hinrelchenden: Remeis geliefert zu haben, so glaube ich boch mehr duch Zufalk auf einen noch wenige betretenen

Pfab gekommen zu sein, ber möglicherweise zu einem erstrebten Ziele hinführt. Auf ihn wollte ich schärfersblickenbe und erfahrenere Forscher ausmerksam machen, bas ift ber einzige Zweck vorstehenber Auseinanderssehung.

Nur das will ich noch bemerken, daß von mir eine ausschließliche Autorschaft Apels für die in Rede stehenden Schriften nicht behauptet werden soll: wie viel ihm, wie viel seinen Würzburger Genossen zukomme, wird schwer zu entscheiden sei. Ja selbst eine Betheiligung von Crotus Rubeanus stelle ich nicht in Abrede; nur möchte ich diesen, der in so unvergleichlicher, sast anmuthiger Weise das Latein der obscuri uiri zu handshaben verstand, von der Autorschaft eines so frostigen, steisen und langstieligen (sit uenia uerdo!) Products, wie es das "Conciliabulum theologistarum" ist, entbinden. Letzteres hat sicher Jemand geschrieben, der sich beim Gebrauch des Küchenlateins nicht so recht in seiner Haut fühlte.

# 2. Sandfchriftliche Brieffammlungen.

- a) Briefwechsel Apels mit Paul Sperat, Bischof von Pomesanien im Kgl. Geh. Archiv zu Königsberg. Bgl. oben S. 274 und S. 318 Note 132.
- b): Briefwechsel Apels mit Herzog Albrecht von Breußen im Kgl. Geh. Archiv zu Königsberg. Byl. oben SS. 280 ff. Ich lasse hier ben schon versprochenen Abbruck eines Briefes, ber Schr. 3 f. 34 fch sindet, folgen 13):

Johann Apel an Herzog Albrecht von Breußen.

Durchleuchtigster bochgeborner fürst und berr. Gure f. a. sein mein gantwillige bereite Dienst in aller onterthenigkeit alzeit zuuorn. Gnedigster ber. Eurer f. g. schreiben mit eigner hant, welche bat. fteet tunigfperg ben XVII Aprilis hab ich ben XIII Maji mit geburlicher eererbietung entpfangen. bedant mich erstlichen gant vnterthenigklichen, bes genedigen schreibens und quentbietens. bin gant bereit vnd willig folche neben vill anderer gnaden vinb e. f. g. zuuerdienen. Es foll auch ob got will die weil ich leb an meinen vleissigen und treuen biensten gegen eure f. g. nimmermehr erwinden. got geb bas ich bem willen mit ber that muge volg thon, ut facultas uoluntati respondeat. Wo auch e. f. g. mehr fünderliche in geheim zuschreiben haben, bit ich e. f. a. wöllen sich solcher mube mit eigner bant zuschreiben enthalten. Gnebigster fürst und berr. ich bin inwendig breben wochen beb bem bingkenben man zugaft gewest, es hat sich aber (wie gemeinigklichen alwegen) zugetragen bas ander leut auch alba geweft. vnb bat gefagt ehr hab vill mit mir zureben, barauf gebeten, ich foll balb wideromb allein zu im tummen. Es bat fich aber begeben, bas ich als balb barnach in ein hart fiber bin gefallen, wie mich auch euer f. g. geschickter mit ben briefen im pet gefunden, bas ich fiber biefer zeit aus bem Bauf nit bin tummen. wolt mich funft nit lang gesaumbt haben. vnd nach bem mich got lob bas fiber iett zum britten mall verlaffen, bin ich willens auf bas schirst, ift es gots will, ber sachen nachzutummen. auch mit geschickligkeit nach bes alten truchseffen fun zufragen. Jest aber tan ich eure f. g. anzeigen, bas mir ber bingtett man gefagt, bes alten Schrantfeims fun fet mit einem anbern Breuffischem Cbelman albie burch: geriten vnb feben beb im gewest. Difem muf ich auch nach fragen, wo fie hinnaus zc. haben zu marzeichen gefagt, wie e. f. g. zu wild ben tr. Ma. gewest zc. Ich tan eure f. g. nit verhalten. bas ich ein Mebicum bab au mir geen, vnb wie sich bie redt von berchwergken baben augetragen bebt er an vnb fagt. Es feben breierleb leut die omb fünft hoffen. die erften fo berchwerck pauen. bie anbern fepen bie Rüben, fo gebenden Jerusalem und bas vmbligent landt Siria zuerobern, die britten sepen bie teutschen herrn, welche wiberomb in Breuffen wöllen. Reboch haben bie erften am allermeiften unter bifen allen auboffen. In summa. man treibt bas gespot aus inen. vud bab noch teinen menschen gebort ber fie troftet. Go bort auch ber hingket man, beb vill leuten nit gern von Breuffen reben, schembt fich. Aber wie bem allen, ich will tein vleis fparn, wo auch ethwas vorhanden wehr. ber tres bat von bem Commetur zu Ellingen ethwas beraus gebracht. Meins weibs bruber ift auch ber gewaltigen einer im weiffen mantel, wie mich meiner berrn einer bericht hat, werbe auf die tage bin und wider gebraucht. Gen fehr zornig ob ber fache, ehr fun fich aber gleichwol felbft nit troften, hab gant aufgehoft, bas mehr ethmas aus ber fache werbt. Bnb left fich ber handel ansehen burch vil anzeigung, wen fie nur bas ietig möchten behalten, weren fie wol zufriben, ben fie wiffen felbft wol was fie für merbenicaf fein, vnb wie wee sie allen nachtbarn thon. Der bischof von würt: purg fünt einem auch wol ein lieblein barvon singen. befgleichen ber Stift jum Reuenmunfter ju Birbpurg.

ba ich ein Canonicus geweft bin. Benfich unich meins meibs bruber werb mit ber Zeit hieher kummen, willrich alsban auch ein aufmerden baben. Bub: mit ben jan bem im teutschen hand wils got auch balb kunffchaft machen. Bon bem Doctor, welchen der bindet man abbenbic gemacht, vermardt ich, bas bie hofnung nach dem Bregel mar geving fit. bijer boctor anebigker:herr, wie ich iest erfhare hat ein groffen: mangel am latein, hebs fürmer porbin nit gewuft, molt mit bas in sinen bet pberedt. bifanher haben wir bermaffen findirt. bas muter breiffig gelarten juriften nit einer ein rechten lateinischen brief fareiben kan, wie wol got lok die jungen gesellen sich mumals voterstebn vorbin latein, darnach ime ansubiern. wnd fünderlich zu Weittenberg, das mag man bem Melandthon danfaen, wiemoble ande nit alle. Gnebiafter fürst und herr. . Ich wart alle stund nut Doctor Webaldt Mimfterer von Wittenberg, Churfürftlichen Durchlauchtigkeit zu Sachfen ec. rhabt und biener. Und wiewol ich werf bas ehr als weng von Wittenberg gebendt, als ich von Rürmberg, seboch will ich all mein tunft fürmenden, ander leut auch banzu branchen wie vleis fürwenden; ob ich inen eine f. g. auf Bartholmei:ober Michaelis muge bestellen ont zuschieden: will mich verseben eur f. a. weren ime ben folt ond auffweisung geben. wie ich von zeure f. g. gehabt hab. was ich amfricht will ich e. f. a. verstenbinen. Ehr ist gelaut, ein auter la: teiner vnb simlich berebt vill gebraucht worden. Gins Erbarn redlichen manbels: bem Boliander :: sehr .. wol. ibe= tant. Berfich mich ehr fall eure f. g. die Canbleb verwesen, ist noch inng vnd bnuovbrossen. Des andern mans 14) gefchwinde pradticken, feben iestugans ftill. die Doctor fischerin ift albie por etlichen wochen burchgereift

wegen frankfurt. bub nachbem fie zu Amberg bise Beit gewest zeigt sie an bie fage feb, bas ehr kunigin Maria nemen fall. Dan fagt bisweilen von bes pefangnen Docter, boch bom fünigreich gang ipottifch. welche ethwas von feinem thun wiffen, sagen ehr verheirat, sich init Diesberen vom wolfstein: sein bisweiten akhieg unt weit won neiner behawfung au herberg. ben meiner guten freundt einem befgleichen ir Bogt und anbere von abet inen verwante: welche mit bifem man am Cammer: gericht hangen und vill vmb fein thun wiffen. bife will ich wol ethmas ortharn. foldis e. f. g. wissen Ein iunger Doctor von beutwit mirt meins uchtens and Cammergericht tummen ber foll eure f. g. auch vorthin dienftlich feine Geschat mir berfeib ftandt Kulbie gerebt):: wollinebeien mitgen, wor ich eine fing. vardurch: het : bienen im ügen .. vnb .. bie frache bewinnfen igelogen gewest problemeis wastich teure fingingu tontembre nigen wefallen het thim wöllen. Der Dortor von Belwit ift longer ban ein halb iar zu Speier gewest, bat fein pfennig gegert, wirt balb bieber bummen ben will ich auch examinion, bub e. f. g. weiter berichten. ... Die itj caft, hab ich eurer fage befhel nach aufgeteilt, wie ich ban e. f. g. boffelben im inechften fchreiben bericht gethan: Dem Georg Bogler 1.5) hab: ich eurer f. g. gemitt bub meinung angezeigt von wort, zu wert, und wie ehr die evlera mit flegma woll vermüschen. Doch barneben, ehr: werde fich wol miffen gneutschaldigen innd bas bifes enver f. g. fchreiben, tein vngnebig gemüte angeigt; boe mir auch einf. g. nochmals befholien, ime bienif eiffle guguichiedem zom Der neuen Reitung bebant ich mich gegen zeure f. g. andant bienftlichen vnb vnterthenia lichent o dot neb bem frummen fürsten vub erwelten ffinig so. anab, feligkeit, fic bud fribe amen. ber Domi-

nicus sampt seiner kirchen bitet treulich für e. f. a. onb berselben verwante. Christof tref bat neulichen gesagt. ehr wif so vill bescheibs, bas bie von lübed werben zupoben gebn vnb nit mehr auf die bein kummen, bas e. f. g. gern feben, bas fich fürsten und ftet in bifen trieg legten, hab ich an ben orten angezeigt, ba es villeicht stadt findt. Db bem frummen Doctori Martino mit ber aufrur recht ober vnrecht geschehe, werben e. f. a. aus bem buchlein selbst mohl abnehmen und verfteen. Es ift nichts als gut geschrieben ober gesagt, bas man nit mug vbel auslegen. Mein Dialectica hab ich bem berrn von Primifal wöllen zuschreiben, allein baromb. bas eur f. g. mit seiner person ethwas mehr freuntschaft baben möcht, ban wie ich inen an fich, so wirt ehr in ber fron vill werben. Ob iche getroffen hab ober nit, will ich ander leut prteilen laffen, wird vill meister pherkummen, iedoch las ich mir nit vnrecht thon, ich hab got lob binten und papier. trop einem pofen, wiewol es müglich bas ich bisweilen einen feler geschoffen. will mich fölche nit schemen. Daromb aber bas vbrig nit laffen ontertruden. es fein taufent eremplar getrudt fast alle vertauft. vnb nach bem es in ber fasnacht gebruckt, ift es febr falich gebrudt worben, bas es mich verbreuft. Berfich mich die buchfürer haben die eremplar gegen fünigsperg von leiptigt gebracht, ieboch ichid ich eure f. g. eine neben bem anbern buchlein vom Binfgrofchen. bin e. f. g. in aller onterthenigkeit zubienen gant willig befhil e. f. g. sampt berselben gemahl und iungen berschaft, meinen a. b. vnb freulein auch landen vnb leuten got bem almechtigen vnb mich eurer f. g. Dat. Nürm: berg mitwoch in pfingsten Anno 2c. rrrv

E. f. g. untertheniger Diener Iohan Apel. Durch weitere Rachweifungen über Schriften Jo-

hann Apel's, über beren Ausgaben, über Briefe beffels ben u. f. w. wirb man mich zu hohem Dant verpflichten.

## Bufäte.

## Bu Seite 245.

"Friderichus Fischer canonicus herbipolen." wurde im Wintersemester  $15^{11}/_{12}$  zu Wittenberg inscribirt. Alb. p. 39. Im Semester zuvor waren einige der vertriebenen Ersurter Humanisten nach Wittenberg gekommen z. B. lodocus (Iustus) Ionas. — Jun Wintersemester  $15^{17}/_{18}$  sindet sich noch folgende Inscription: "Fridericus Fischer de Hirspergk dioc. Bambergen 3 Decem." of. Album. p. 70. Ich bezweiste die Ibentität dieses letzteren Fr. Fischer mit dem erste genannten.

## Bu Seite 310 Not. 75.

Den Brief bes Erotus an Herzog Albrecht vom letten September 1531 hat nunmehr Prof. D. Cosack in Königsberg (welchem ich die Kenntniß von dem bestreffenden Actenstück verdanke) in seinem Werk über Baul Sperat veröffentlicht. Auch hat er daselhst Auszuge aus dem höchst denkwürdigen Gutachten Sperats über den Brief des Erotus und dessen Apologie des Cardinal Albrecht gegeben. Sperat schildert den Charakter des Erotus in ähnlicher Weise, wie der Verfasser der "Ad Apologiam Ioannis Croti Rubeani responsio" etc. (Vöcking, Drei Abhandl. S. 89 ff. und Huttens Schriften II. 456). Wenn Cosack (Baul Speratus SS. 416 ff.) nicht abgeneigt ist, Johann Apel für den Verfasser der Responsio zu halten, so

tann ich ihm nicht beitreten, bennoch aber fcheint mir bas Datum ber letteren "in Sarmatis" nicht fo gang aus ber Luft gegriffen zu fein, wie Boding (Drei Abhandll. S. 76) meint. 16) - Ueber ben Aufenthalt bes Crotus in Breugen giebt Sperats Schrift mehrfach wichtige Ich bebe nur Einiges hervor. Aufschlüffe. sagt unter Anderem: "Bnd da mit ich bek ein mall ein vrkund mach So wengt man woll wie er (Crotus) bie schutred Breufsticher verenberung Ihm ju ftellen vertrawet Absynthium zu nennen pflag ale bie ihm bitter gifft und gallen wer und er lieber ftein an die mauer getragen bett benn also ein sach belffen forbern bie Im grund wiber sein gewiffen war ließ vne bennoch Imer auff bem glauben, als nieinet ers gar kostlich und aut wie woll ich bas bar Inn nicht thablen will was wol geschriben ift und ich nicht also gut machen konnt Man muß ia bekennen bas ers wol kann wenn er will wir haben aber hie barzu seinen vnwillen gespurt vnb bas er alweg vnferer religion zu wiber gewesen ift" 2c. nach ist Crotus Concidient ber am 29. October 1526 ausgegebenen Rechtfertigungsschrift bes Bergog Albrechts, welche berfelbe in beutscher und lateinischer Sprache bruden und verbreiten fieg. Mir liegen fowohl von ber beutschen als ber lateinischen Ausgabe Eremplare Titel ber ersteren: Christliche verant- | worttung, bes Durchleuchtigen vn | Hochgebornen Fürften vn berrn, | herrn Albrechten Marggra= | ffen zu Branbenburg, Ber- | pogen unn Preuffen 2c. | Auff Berr Dietterichs | von Clee Menftets | Deutsch Orbens | aufgebreuten Druck, | vnnb angemofte, vervnalbnib | ffung. | Dief in breiter mit Figuren gezierter Holzschnittleifte, in ber untern Leiste ein von Engeln gehaltenes Schild mit ber

Inschrift: Em anbern | grunt tan | upmant le | gen. ban ber aelegt ift. | 1. Cor. 3 | Um Enbe: Gebrudt vnnd aufgamgen ben vnnfer Statt Ros | niggberg ben Breuffen, am rrir tag Octobris. | Bnnb Chrifti vnnfere epnichen seligmas | chers geburt fünfftzeben bunbert ! vnnb um fechfondezwant- | bigiften phar. | 4 Bogen meniger 2 Blatt 4. - Titel ber lateinischen Ausgabe: Mustris Brincipis | et domini, Dni Alberti Marchionis ! Brandenburgen. in Boruffia, Ste- | tinen. Bomeranie. Coffuborn ae | Sclaupru, Ducis, Burggrauii | Rurenbergen, et Brincipis | Rugie Christiana respos | fio, cotra infimulatios | nem bni Theoderis | ci be Clee, Teu | tonici orbi | nie Ma | giftri, | e verna= | culo Germani= | nico (sic), quatenus fieri po- | tuit in latinu fermone cowerfa Il Ginfaffung wie oben, nur fehlt im Schilb ber unteren Beifte der Bibelfpruch. Auch bas Datum am Ende ift ausgelagen. 4 Bogen. 4. Wie Alles, was Crotus machte, hat auch die "Berantwortung" Sand und Fuß. Es werben nicht bloß: Schriftftellen, fonbern auch DigoBenfragmente und Stude aus bem canonifchen Aber melder Contraft? 1526 bie Reditsbuch citirt. Berantwortung, ber "Chriftlichen Veränderung" Breugen, 1531 bie Apologie bes Carbinal Albrecht! Uebrigens hatte Crotus bei feinem Beggang nach Deutschland jugefagt, nach. Preugen guruckgutebren und es war ibm für biefen Fall eine Bralatur (f. jeboch bierüber numnehr Cofad a. a. D.) versprochen worden. Babrend feines Aufenthalts in Ronigsberg hatte er vertrauten Umgang mit Dr. Laurentius Wilb, Bergoglichem .. Phisicus und Rath". Bilb hatte Crotus jum "Testamentarius" gemacht. Ein Brief Bergog Albrechts vom 18. Mara 1534 mit der Abreffe: "Johann Croto

Doctor" ift abschriftlich noch vorhanden, worin Erotus gebeten wird, einem alten Diener Wilds zu bem ihm im Testament ausgesehten Legat zu verhelfen. Vol. Grauen herren 2c. II.

### Bu Seite 265.

Am 23. Dec. 1526 fcyreibt Johann Mehler (I. V. D. Vratislauiens. senator primarius) an Melanthon:
"— Vale optime cum coniuge et liberis, saluta
Martinum Theologum et Apellum 10<sup>tum.</sup>" Cf. Tertius liber epistolarum H. Eob. Hessi et aliorum
ed. . . . Ioach. Camerario. Lips. 1561 Sign. R. 2.

### Bu Seite 474.

Böding hat sich im 5. Bb. seiner Ansgabe von Huttens Werken in den "Curae posteriores ad priora volumina" (pp. 514. 515) über meine obige Bermuthung ausgesprochen und zwar sagt er, was den Pasquillus exul anbetrifft:

"Huius Pasquilli auctorem esse Ioannem Apellum Norimbergensem opinio est Theodori Mutheri, quam nunc neque reicio neque comprobare possum"

und bezüglich des S. Abydenus, Corallus. Germ.:
"Sub "S. Abydeno Corallo". Ioannem Apellum latere Mutherus opinione augurari sidi uisus est: nam inter Pasquillum Dialogosque septem Apellique "Isagogen per dialogum in quatuor libros Institutionum diui Iustiniani imperatoris" haud paruam esse similitudinem. ceterum addit Mutherus, Apellum sidi scriptorum illorum libellorum, non omnium par-

tium eorum etiam inuentorem, non nulla enim, quae adcuratius hodie nemo definierit, eum ab amicis suis Wirceburgensibus mutuatum esse uideri. Quod ut ut est; nominis "S. Abydenus Corallus" transformatio in "Sacerdos Abellus Norycus doctor artium" probabilitatem ullam habere nego: ita non utebantur nominibus sacerdotis et doctoris, neque "Norycum Germanum" se dixerit Apellus."

Die Erflärung bes Namens 8. Abydenus Corallus anlangend widerspreche ich Böding nicht. Meine weitere Bermuthung aber, habe ich auch jest nicht unterbruden zu sollen geglaubt.

## Anmerfungen.

- 1) Die Rechtschreibung bes Ramens anlangenb, so ichreibt Apel fich selbst: Apellus, ober beutsch: Apel. Sein Bruber Nicolaus aber gebraucht auch beutsch bie Form Apell. Selten finbet fich bie Form Appel ober Appell.
- 2) Die Ausgaben, bie ich nicht felbft gefeben habe, find mit einem Sternchen (\*) bezeichnet.
- 3) Libellus alter, epistolas complectens Eobani et aliorum quorundam doctissimorum uirorum etc. (ed loach. Camerar.) Lips. in officina Papae. an. M. D. LVII. 8. Sign. B.
- 4) Nebenbei! Sollte bieser Johann Mylius, ober Johann Müller, (auch Johann Müller ober Johann Myller?), "Jurisconsultus et Philosophus", ber in ben Briefen und Gebichten Coban Hesse so häusig erwähnt und wegen seiner Gelehrsamsteit und humanistischen Bilbung geprießen wird, nicht der Berfasser des herastichon vor Ulrichs v. hutten erstem Nemo sein? Die Ueberschrift lautet: IOANNIS M. HERBIPOLITAE in persona Neminis Hexastichon und M. IOANNIS,

- M. HERRIPOLITAK in persons etc. Belle Böcking, Index bibliographicus Huttenianus N. VII. und Hutteni opp. I. p. 27. Bielleicht ist Johann Mysius identisch mit dem Mr. Ioannes Muller alias Landtsperger, dessen 1516 in Landshut gedrucktes Buch: De uits et honestate clericorum et eorum privilegiis Panzer (Ann. 1x. p. 478 R. 10 b.) beschreibt.
- 5) Ich weiß nicht, ob es möglich ift, hier an Otto Brunfels zu benken. Jebenfalls aber möchte ich, foll nebenbei bemerkt werben, unter bem Otho, ben hutten am 4. Juni 1520 burch Betrus Mosellanus grithen läßt (Hutteni opp. ed. Booking IIII. 690), lieber ben Canonicus Otho ober Otto Bedmann zu Wittenberg als Otto Brunfels verstehen.
- 6) Drei Abhandlungen über reformationegeschichtliche Schriften (1858) SS. 15 ff.
  - 7) H. Eobani Hessi . . . epp. famil. l. XII. Marp. 1543 p. 29: Enricus Vrbanus Ioanni Draconi, S. Miro uero Draco, cur de Tuo reditu, de libris Vuirseburgensibus, de amicis communibus nil scripseris. De omnibus enim uelut satuatim aliquid oportuit. — Erfurdiae MDXIX.
  - 8) Ich weiß wohl, bag es eine Kühnheit ift, über Fragen mitreben zu wollen, über bie ein Kenner wie Bödling, für bessen Rationalwert im vollen Sinn bes Bootes wir nicht genug banten können, sich ausgesprochen hat. Aber ba hier ber Meister selbst zweiselhaft zu sein scheint, mag es entschuldbar sein, wenn auch ein Unersahrener sein Scherkein beizutragen unternimmt. S. jest ben Zusat zu S. 474.
  - 9) Auch bas Rathfelhafte "Abel" im Huttonus captiuus (p. 594), welches Böding an "Apolla" erinnert, mag noch erwähnt werben. Zu erflären freilich weiß ich es nicht.
  - 10) Ob bie Mgri. artium auch besugt seien, sich Doctoren zu nennen, war zwar bezweiselt, aber boch burch bie Glosse und andere Autoritäten anerkannt worden. Bgl. Christoph. Cuppenexius, Aurea auctentica habits etc. (Lips. 1596. fol.) Sign. B. if (b) und Sign. G. iij s. u. Magistri.

- 11) Exhortatio uiri cuiusdam doctissimi etc. Bei Biding, Drei Abhanblungen G. 26.
- 12) Acro, et Porphyr. veteres Horatii Scholiastae putant apella esse nomen commune Iudaeis omnibus, quia cum circumcisi sunt, pellem seu praeputium in uirili membro non habeant: ut sit Graecorum more composita vox ab α priuațiua et pellis. Cf. Forcellini, Lex. s. u. Apella.
- 13) Außerdem find mir noch einzelne Briefe Apels an verschiedene Personen in die Sand gefallen und ich zweifle nicht, daß mit ber Zeit noch mehrere zum Borschein kommen werben.
  - 14) Pfalggraf Friedrich ju Rhein.
- 15) Bormals Markgrafiich Branbenburgifcher Kangler zu Anspach.
- 16) Daß die Responsio in Breußen geschrieben sei, glaube ich nicht. Aber ebensowenig daß Justus Jonas ober Justus Menius der Berfasser sei. Rezncr von beiden würde es vermieden haben, daß der salbungsvolle lutherische Priesterrock bisweilen unter dem Gewand des Satyrikers hervorblickte. Es läßt sich aber benken, daß ein Theil des Stoffs zur responsio aus Preußen einem alten Freund wie z. B. einem der beiden Fuchs geliesert worden ware.

\* · · 

## Namenregister.

Die Ramen von Schriftftellern, welche in ben Roten und Beilagen lebiglich citirt find, babe ich binweggelaffen. Dagegen habe ich bei Personen, über die ich auch an anderen Stellen Radrichten gegeben, es für gut gefunden, bie weiteren Rad: weisungen beigufügen und zwar in folgenben Abfürzungen ber Citate :

> Stat. Vit. = Statuta facultatis ICtorum Vitebergensium ai. 1508 ed. etc. Muther. Regim. (Lips ) 1859.

> BB. = Muther, die Gemiffenevertretung im gem. beutschen Recht zc. Erlangen 1860.

> Bifchr. = Beitidrift für Rechtsgeschichte brog. von Böhlau c. Bb. IIII.

Accontius, Meldior. S. 340. | Albrecht, Rarbinal, Erzbi-Mccurfius. G. 240. Agricola, M., (Gieleben). **©**. 338. Agricola, Rubolf. S. 267. Albrecht, Bergog in Breugen. 313 Rettes= Agrippa ve n

beim. S. 122. Albertus Magnus. S. 73.

ichof von Maing unb Magbeburg. S. 211. 310. 336. 340. 342 f. 351.

**6**. 40. 46. 186. 189. 256. 272. 273 ff. 276 ff. 280 f. 295 ff. 309 ff. 346 ff. 360 f. 362. 475 ff.

Alciat, Andr. S. 240. 241 ff. 265. 268. Micuin. S. 6. Mleranber Gallus. C. 235. Albhelmus Dalmesbu= rienfis. G. 6. v. Ameborff, Ric. S. 190. 194. 198. 210. Anna Sophia, Prinzelfin. von Preußen. S. 359. Apel, Claus. S. 230. 250 ff. 308. 485. Apel, Johann, sen. S. 230. Apel, D. Johann. S. 230 ff. 455 ff. 3tfdr, S. 422. Arnold, D. H. S. 49. 55. Auerbad, Beinr. Stromer. S. 174 August, Rurfürft von Cachfen. S. 38. Augustin, St. G. 191. Aurifaber, 3oh. S. 216.

Baier, Christian. S. 193.
258.
Balbuinus, Franciscus:
S. 301.
Balbus bie Ubalbis.
S. 102 ff. 117 f. 162.
Baltasar, Herzog von Medelenburg. S. 106.
Barbabicus, Augustinus, Doge, von Benebig. S. 107.
Bartholf, Bischof zu hilbesteim S. 132.

Baumgartner, Hierony= mue. S. 255. Bebel, Beinrich. S. 67. 78 ff. 86, 93. Bedmann, Otto. **S. 486.** Beba Benerabilie. G. 6. Bebren, 30b. G. 308. Bernhard, St. S. 190. Buthalbes, Bh. **E.** 88. Stat. Vit. p. XV. Beffau, Matth. S. 312. Besold, G. S. 364. v. Beulwit, Bolff. S. 320. 479. Beurlin, Rangler. S. 46 Blaufuß, J. B. S. 166. v. Bibra, Lereng, Bifchof von Bürgburg. S. 244. Bedholt, Beint. S. 374. Biding, E. S. 292. 304. Bogislan X. Bergog von Bommern. S. 70. 95. 96. 107 f. 374. 98 hmer, 3. 6. S. 226. Borbing, Jac. S. 45. v. Borten, 30h. G. 218. Branbis, Gerharb. G. 385. ..., Tilemann. S. 138. f. 172. 3tjor. 415. Brant, Sebastian. 88. p. Breitenbach, Job. **S.** 130. 145. 176. **®**8.

6. 45. ff. Bifchr. 394 ff.

Brismann. 6. 254.

Brild. Gregor. S. 186. 188. 201. 212. 243. 228. 332. 333. 385. 440. 442. - Simen. G. 382. Brunfele, Dito. C. 486. Bubens, Guil. 6. 241 f. 265. 268. v. Bungu, Deinr. G. 97. Bngenhagen: S. 202. 211. 212 261 362 442. Buldus. S. 23. 30. Burdbardt, Brang. G. 188. . 338 441. be Burie, 30b. S. 109. b. b. Buiche, Derm. G. 231. 232. be Bufon (be Bucho), Joh. Bafterbi. S. 109. 3fichr. 408. Camerarius, Joadim. **6.** 225. 264. 271. 284. 285. 295. 297. 311. 324. 331 840. 342. 343. 846. 347 ff. 351, 352, 353 ff. 356. 458. 366-Campenus, Job. (NeHt-: campiamis?): S. 122, 128. Claubius. Cantiuncufa. **6**: 279. 318. 349. de Capiftrano; Joh. 6. 155 f. Caravajal, Bernarbinus, Karbinal vom beil. Krein.

S. 116. 120 ff. 123.

Celtes, Conrab. S. 182. Chanapettij, N. G. 150. Chrifoftomus, St. S. 191. Christian III. Konig v. Da: nemart. Gi 189. Chriftoph, Coabintor au Bremen. S. 140: Clingefor, Mb. G. 120. Codifeus. S. 245. Coler, Chriftoph. S. 297. Cothus, Euricius. S. 315. Eramet, 21. 23. 6. 304. Crapis, Ric. 6. 149. Erapp, Hieronymus. S. 330. Crocus, Richard. 6. 234. Cromerus, Anna. S. 363. Crotus Anbeanus. G. 245. 256 f. 272, 275, 310 f. 475. 481 ff. Cruciger (Grengiger) G. 202. 217. 362. Culvenfis, Abr. G. 49. Chprian. G. 338. Dionyfius. S. 234. 468. v. Dolbig, Bans. S. 263. Dopler, Erafmus. S. 89. Dorothea, Herzogin Breugen. G. 359 f. Draconites, 30h. 6 243. 471. Dratzieher, Joh. u. Beinr. S. 231. b. Daren, Bolff. . 6. 253. Dürer, Albr. G. 89. Gber, Baul. S. 362. v. Carben, Bieter E. 125. Chinger, Conrab (Bludlin).

**S**. 181. 218. 220 f. Ed. 30b., Offizial. S. 195. -, Joh. S. 128. 193. 226. Ebgart, Graf in Offriesland. **S.** 140. Erasmus. **S.** 122. 199. 235. 245. Erbar, Ulrich. S. 189. Erich, Bergog von Braunfcmeig. G. 131. Ernft, Bergog ju Sachien, Erzbischof in Magbeburg. **6**. 131. 157. Erolt, Job. S. 130. Rtichr. €. 398.

Stabulenfis. Pabius €. 122. Fabricius, Ulrich G. 465. . **68**. **5. 24**. Fach €, Lubw. S. 436. GB. S. 52. 55. 3tfdr. S. 440. Reller. S. 156. Rerbinanb, Ergbergog von Defterreich , beuticher Ronig. ©. 250. 283. 286. Replitich, &. v. G. 426. Bifder, Friebrich. G. 245 ff. 256f.272.311.315.471f.481. Förftemann. G. 243. Robenbut, Marg. S. 121. Camitianus, A. Frant, S. 282. Friebrich I. Raifer. G. 144f. | Grambede, Fr. G. 385. Friedrich, Bergog ju Gade Gratius, Ortuin. G. 95. fen, Dochmeifter. S. 157. | 104 ff. 120. 124 f. 388 ff.

Friedrich, Ruffürft von Sachsen. S. 36. 70. 89 f. 95. 109. 111. 152. 182. 184. 196. 199 f. 244. 257 ff. **26**0. Friebrich, **Bfalzgraf** Rbein. S. 283. 478. 487. Friener, Anbr. C. 129. Frifchlin, Ricob. 6. 45. Frobefine, Beter. G. 45. Kuchs, Jacob, sen. und jun. ©. 245 ff. 308. 311. 471 f. 487. Sammarus, Anbr. S. 314. 319. Ganbensis, Racobus. S. 127. Georg, Bergog ju Sachien. S. 138 ff. 145, 152. Georg, Martgraf von Braubenburg. S. 280 f. Georg v. Anhalt. S. 189. Berbt, Stephan. **6** 151. 156. 169. 174 f. Berion. G. 100. 181. Gobler, Jufim. **S**. 465. **68.** 6. 60. 3tider. 6.441. Gobelmann. S. 45. Bolbtftein, Chilian. C. 362. 444. 88. 6. 57. 116. & Bbb e (Goben) Benning. **2.** 176. 187. 193. 226. 258. 427. 430. **68.** 6. 71 u. a. Atfor. 416 ff. 437.

be Grees, 3ob. G. 109. Grefe, Beinr. S. 130. Btidr. 398. v. Greva, Bhil. S. 27. v. Grevenborf, Beint. **6. 263.** b. Guttenberg, Job. **S.** 255.

Bagen. S. 406. 408. Saloanber, Gregor. S. 279. Saunart, 306. **S. 202**. 430 ff. **6.** 110. Barifius, Guil. Begenborf, Christoph. **6.** 319. Beinrich ber Meltere, Bergog von Braunschweig. S. 131 ff. Beinrich ber Jungere, Ber-20g pon Braunfdweig **6.** 131 ff. Beinrich, Bergog ju Gade jen. S. 145. 258. Seller, D. S. 281. Belmreich, Paul. G. 56. Bermann, Martin. G. 167. be Bertil, Thomas. S. 130. Beije, Goban. G. 242. 243. 264. 295. 297. 468 ff. 3tidr. G. 420. Deg, Johann. G. 243. -, Leonhardt. S. 231. nien. S. 242.

Sommel, C. F. G. 130. Boftienfis (Benricue Suja). S. 158 f. Summel, Matth. S. 3 ff. 24. bummelghann, **G. 151. 166.** —, Andr. S. 151, 174. --, Bolfg. S. 151.

Sunbt, Anbr. S. 168. b. Butten, Ulr. G. 199. 237. 242. 243. 245. 465. Ran & Choinie Choineti. **278.** 279. Jason v. Mayno. S. 287. Blliricus, Matth. 6. 340. Joachim I. Rurfürft von Branbenburg. S. 334. Jeachim II. Rurfürft von Branbenburg. S. 217. 340. 342. 334. 432. Johann, Grabifchof an Bremen. S. 140. Robann Friedrich, Rur: fürft von Cachfen. S. 201. 212. 216 f. 260. 273. 286 298. 300. 333. 335. 343. 432. Johann, Rurfürft von Sach= fen. C. 37. 71. 95. 152. 184. 191. 200. 201. 260 f. 317. 432. Siob, Bifchof von Bomefa- Johann, Martgraf ju Branbenburg, Rurfürft. G. 131. Bodftraten, Jac. S. 102 ff. Johann v. Freyburg. S. 175.

105. 110 ff. 117 ff. 386. 387. Jonas, Christoph. S. 46.

Jonos, Juftus, sen. S. 192 | Ruphener, D. Chriftoph. 199. 202. 243. 258 ff. 263. 271. 340. 342. 362. 487. Jonas, Juftus, jun. G. 39. 323. 3tidr. 408.

Rarl V., Raifer. **S**. 195. 196. 217. 250. 392. Rarlftabt. S. 192. 198. 201. 429. Reiner, Beinr. G. 255. Regler, 306.: S. 198. Rinb, Ricol. G. 244. v. Ritider, 30h. G. 374. be Rlapis, Petr. Ant. S. 109. Rleifi, Georg S. 374. Rling, Meldior. S. 188. 211. 226. 314. 444 ff. **39.** S. 51. 119. 341dyr. 172. 437. 438. Roch. S. 304. Ronig, Chilian. S. 141 ff. 172. 173. **&**33. ලි: **49**. Bucht. S. 406. Ropernifus, Nic. S. 284. Rrafft, Ulr. S. 180. '220. Attor. 418 u. ö. Rranad, Lucas. S. 192. 261. Rreg, Chriftoph. 6. 281. 230. 480. Ruffner, Margar. S. 350. Ruppener, Chriftoph, sen. Luther, Ratharina. S. 210.

S. 129.

S. 73. Atidr. 416. —, Christoph III. G. 407 f. --, C1). 2B. C5. 408. -—, Matthias. S. 407. -, Nickel G. 407. -, Betrus. S. 407. -, Gregor. S. 407. La ffelbe, hinemar. S. 132 Laufrancus. G. 6. Lange, Job. G. 243. –, Joh., Kanzler. S. 298. 326. Langidnenber, Thomas. **6**. 8. Lampater, Gr. G. 179 296. Lector, Jo. (Jean Le Liseur). **6. 155.** • Remnius, Cimon. 6: 342. Lichtenberger, 30h & 120. be Lignans, 30. G. 147. Lindeniann, Laut G. 39. Btfcr. 408: Liride, Bob. G. 130. Borist, Beter. 3. 300. Atfat. 407, 408. Lotter, Meldior. G. 157. Lubwig VIII. Kinig von Frankreich. S. 29. v. Ludew, B. G. 152. Lupfbic, Joh. G. 181.

221.

225. 333

€5. 129. ff 396 ff.

Luther, Martin. S. 75 f.
91. 124. 166. 186 f. 190 f.
202 f. 219. 232. 256. 259.
260 f. 262. 264 f. 271.
272. 273. 274 f. 330. 333.
339. 840. 342 f. 345. 350.
419. 429. 480.
D. Mila, Cunz. S. 432.
Miricius (v. b. Hende),
Sebast. S. 151. 174.
Monner, Bastl. S. 308.
Morbeisen, Usr. S. 188 f.
419. 444. 3tspr. 407.
Morifiest v. Sachsen.

Magnus, Bergog v. Medlen: burg. S. 106. Maior, Georg. S. 362. v. Maltiz, N. v. S. 152. Marfchalt, Ricol. S. 76. 96. 97. 232 377. 384. 385. 428. Matftet, Anbr. G. 166. Maufer, Conrab. S. 260. **444. 38**. **5** 55. 113. Marimilian I., Raifer. 6. 70. 77 ff. 105 f. 117. 133 f. 384. Melanthon, Ratharina. S. 330 ff. 344. 350. →, Philipp. S. 38. 46. 91: 178 180 192 198 199. 201. 202 f. 208. 210. 212. 216. 218 f. 225. 228. 237. 243. 255. 260. 264 f. 266. 268. 270 f. 273. 297. 329 ff. 418 f. 429. 432. 478. 484. \_\_, \_\_, jun. S. 348 · Menius, Juftus. C. 487. Metcurinus, Gattinara.

S. 196. 1 3tfcr. 417.

Megler, 3ob. S. 484.

Mica. S. 264.

Sebaft. S. 151. 174.
Monner, Bafil. S. 308.
Morbeisen, Uir. S. 188 f.
419. 444. Zifchr. 407.
Moriz, Kurfürst v. Sachsen.
S. 300.
Münsterer, Sebaib. S. 187.
271. 275 282. 318. 478.
Münzer, Thomas. S. 260
Mutianus, Cour. S. 237.
242. 258. Zifchr. 420 u. 8.

Raumann (nowman), Stephan. S. 155. Rieber, Jo. S. 154.

Mylius, 30h. 6. 470.

485.

Ddam, B. S. 68.

Orsop, Goswin. S. 97.

Osianber. S. 256.

v. Ossa (Osse), Meldior.

S. 300. 436. GB. 117.

Pannonius. S. 363.

Bauli, Benebict. S. 201.
202. 260. 271. 444.
3tichr. 428.

Beutinger, Conrad. S. 83.
86. 3tichr. 421.

Peppus, Friedr. S. 279.

Pfefferforn, Joh. S. 125.

Pfeffinger, Degenhardt.
S. 97. Stat. Vit. p. XVI.

Bflug, Sigismund. S. 149. Biccolomini, Meneas Gylvius (Bius II.). G. 8. 23. Binber, Ulr. G. 243. 262 264. Birtheymer, Wilibalb. S. 89. 245. 307. Biftoris. Mobestinus S. 228. Ø3. €. 51. f. 118 u. 8. 3tichr. 407. - Simon, sen. €. 142. 143. 167. -, -, Kangler. **S**. 145. 3tfct. 407. 427. v. Planit, Bans. S. 200. be Blatea, Franciscus. **S.** 154. Florentinus. Poggius S. 8. Poherl, Erasmus. S. 298. v. Poleng, Georg. G. 311. Polianber, Joh. S. 273. 275. 284. 478. Pollich, Martin. S. 144. 182 f. 190. 325. Stat. Vit. p. X. Potten, 30h. S. 109. Püttmann, J. L. E. | --, Magbalena. S. 345. ©. 303

Rateberger, D. G. 216.

Pfifter, Raspar. S. 249 ff. | Ravennas, Betr. S. 69 ff. 75 ff. 93. 95 ff. 149. 174. 371 ff. **688**. **6.** 20. 21. 3tfcr, 423. -, Bincentius. S. 69 ff. 75 ff. 93. 95 ff. 428. be Reiba, 30. S. 109. Reinharb, 3. S. 245. 255. Remaclus Florenatus. S. 109. 392. Reuchlin, Jo. S. 120. 123 f. 192. Reuter, Chilian. S. 97. 381. Rineus, 30. S. 109. —, Herm. S. 110. Riphan, Jo. E. 110. de Robulpho, Laur. **S.** 162. Romanus, Carbinaldiacon b. St. Angelo. S. 27.

> Cabinus, Albrecht. G. 361. -, Anna. E. 329 ff. -, Anna (bie Tochter). G. **34**0. 355. -, Georg. S. 329. 334 ff. -, Ratharina. S. 345. 346. **3**55. —, Mariha. S. 361.

—, Sabina. S. 346 355. Salicetus. S. 162. Samuel, M. S. 22. Ravennas, D. R. S. 125. Saftrow, Barthol. S. 227. v. Savign p. S. 292 ff. |Somob, Bipertus. S. 257. 303. 304. 305. 324,

Sare, Chriftoph. S. 302 f. Sbrulius, Rich. S. 88.

Schabe. Betr. (Mofellanns). S. 234, 243, 465,

Scheurl Chriftoph. S. 84 ff. 90 ff. 94. Stat. Vit. p. XIIII 8qq. 3tichr. 407. 417. 419.

Shifferbeder, Bolffg. S. 432.

Schleupner, Dominicus. S. 230. 243 f. 295. 297 f. 326.

v. Soleinit, Beinr. S. 146. Schlid. S. 429.

Schneibewin, Job. S.314. **GB.** 119.

Schreiber. S. 30.

Schreitter, Ric. S. 231.

Schubernnd, Jo. S. 110.

Schürpf, Augustin. S. 192. 198. 199. 217. 227. 228. **26**0.

-, Joh. S. 179.

-, D. hieromymus. €. 96. 178 ff. 232. 258. 414 ff. Stat Vit. p. XIII. Bischr. 437.

-, Dieronymus, imn. G. 218. 228.

Shur ftab, hieronymus. **S.** 297.

Sowertfeger, Joh. (Misnerus). S. 257 f. 312.

309 f.

Scotus. S 67, 100, 183. v. Sedenborff, B. Q. **E.** 185.

Senftel, Lubw. **©.** 285. 322.

Sigismund August, Kö: nig v. Polen. S. 51. 278.

Sigismund I., Ronig von Bolen. G. 278.

Sigismund III., Ronig von Bolen. S. 53.

Simter, Georg. S. 120.

Sinberftetter, Wilh. S. 311.

Sinbringer, Bleidhart. **S. 444.** 

Smibner. S. 274.

Smollis, Joh. S. 150.

Socinus, Marianus. S. 188.

Sorbillo, 30. S. 117.

Spalatinus. S. 191. 193. 210. 233. f. 237. 259. 262 f. 330 429. 468.

Spengler, Lazarus. S. 256. 295. 317. 429 f.

Sperat, Paul. S. 256. 272. 274. 276 ff. 279. 280. 310 f. 315. 318. 475. 478 ff.

Spielberger, Dich. S. 311. Staphylus. S. 359. 362.

v. Staupit. Joh. S. 91. 182 f. 427. Stat. Vit.

p. XVI.

258. 424 f. 427. Stat. Vit. p. XII. vom Stein jum Alten= ftein, Joh. G. 244. v. Stein, hieronymus. S. 49. Stenn, Simon. S. 429. Stenmarber, Benning. S. 374. Stigelius, Joh. G. 235. 340. Strauß, D. S. 45. Strobel. S. 343 u. ö. Summenbart, Conrab. S. 100. 154. 170. 181. 183. Spftrop, Gerharbus. S. 109.

Gualth. Zangherius, **E.** 388. 390. Tartagnus, Alexander. S. 69. 237. Taubenhann, S. v. S. 426. Tepel, 30b. S. 192. Teuber, Michael. S. 420 f. v. Teutleben, Caspar. S. 271. —, Balentin. S. 271. Tertor, Jobocus G. 470. Theodorus, Bitus. S. 295. 297. Tholud. S. 45. Thomas v. Aquin. S. 73. 100. 122.

Stehelin, Bolffg. S. 183. | v. Thüngen, Conrab, Biichof in Burgburg: G. 244. 247 ff. Töppen, Mar. S. 362. Erebelius, Berm. G. 76. 97. 382. 383. Truchfeß, Bennt. S. 253. Tucher, Sirtus. **6.** 89. Stat. Vit. p. XIIII. XVI. Ztichr. 384. -, Antonius. S. 89. Stat. Vit. p. XVI. \_, Andr. S. 89. Türd, D. S. 340. Tulich, herm. G. 243. v. Tungari, A. S. 120.

Urbanus, Benricus. G. 471.

Babianus, Joach. S. 228. v. Bechelbe, A. S. 132. v. Beltheim, Gurth unb Othran. G. 134 ff. Benatorius, Thomas. S. 295. v. Benroeb, M. S. 109. Bergenhans, 30. (Rau: cletus). S. 179. Befland, Carolus. G. 176. 3tichr. 386. Bierfen, Urbanus. G. 110. **S. 298.** Bincler, Anbr. 326. S. 321. Bogler, Georg. 479.

424 f. Bregen, Theodorius. S. 378.

385.

Badenis, Albr. G. 45. Balter, Erhardt. E. 231. Baffer, Gerhardt. **ම**. 109. Bagenroben, Lucas. S. 149.

Beinlob, Joh. S. 188. 343. 344. 345.

Beis, Ph. F. S. 304. Beller, Beter. S. 275. Bent, Arnold G. 230. 285.

Berler, Bitus. S. 295. 297. 324.

Befel, Gerhartus. C. 109. Befenbed, Matth. G. 315. Rifchr. S. 409.

Bollant, Ambrofius. G. 183. | Bicel, Georg. S. 215. 226. 311.

> Bilb, Laurentius. S. 483. Bill, G. A. S. 230.

Binbsbeim, Juftus. S. 470.

Binfrieb. G. 6.

Bimpheling. S. 83.

Bittetop, Germin. 3 132.

Barnde. G. 168.

Zasius, Ulrich. **S**. 193. 241 f. 265. 268. Ztichr. **421**. 303.

3 o d, Lorenz. S. 217. 444. be Butphania, Gerhartus. S. 102. 125.

3willing, Gabriel G. 198.

2.00 . , *:* 

•

.

| ٠ |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  | · |  |  |

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five chile a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

ÄUF 13'F8 H

NOV 7- 60 H

10H6-164H-

45370



